

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

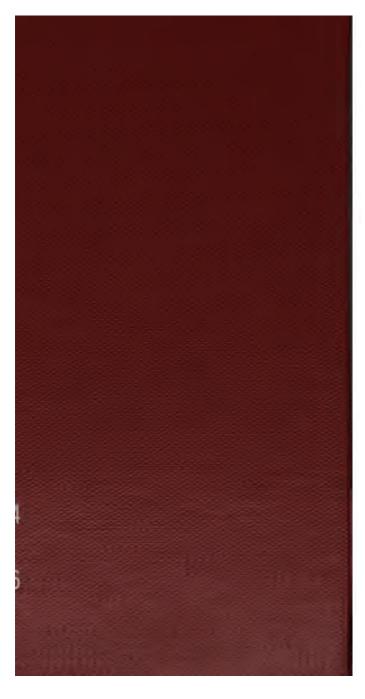



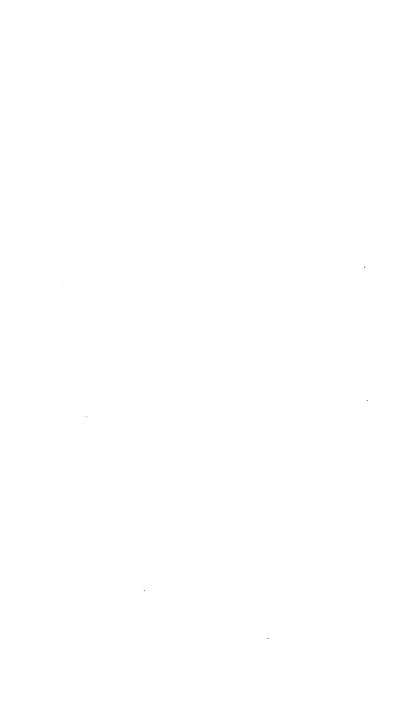





## Pramatische

unb

# dramaturgische Schriften

n o v

Ednard Pevrient.

3weiter Band.

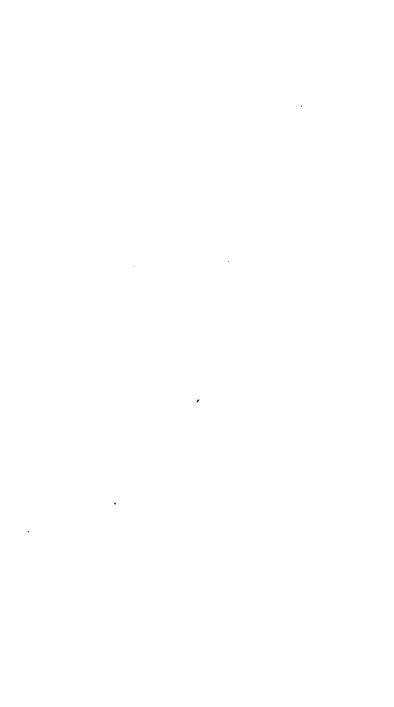

## Pramatische

und

## amaturgische Schriften

noc

Eduard Devrient.

3meiter Banb.

Die Berirrungen.

Der Fabrifant.

Die Rirmes.

## STANFORD LIBRARIES

Leipzig

Berlag von 3. 3. Beber.

1846.

版出

CONTRACTOR

PT1844 Dz 1846 v. 2

# Verirrungen.

Ein bürgerliches Schanspiel in fünf Aften.

1837.

## 🤰 erson en.

Rammerrath Engelhaus. Seine Frau. Dariane, feine Tochter. Affeffor Born, ihr Berlobter. Banquier Relling, Amtmann Saber, Bettern bes Rammerraths. Chriftoph, fein Sohn, Der Brafibent. Der Beheimerath. Seine Frau. Der Tribunalrath. Seine Frau. Der Bofrath. Seine Frau. Lieutenant von Lorbed. Damfell Jenner, im Dienfte bes Rammerraths. Friebric, Gin Bebienter Rellinge. Gin Dienftmabden. Gin Lohnlafen.

## Erfter Aft.

(Sehr elegantes Jimmer im hause bes Kammerraths. In ber hinterwand zwei Thuren, wovon bie eine, offen stehnt, ein Cabinet zeigt, in dessen Liefe die Thur zum Speisesall sich befindet. Rechts zur Seite im hintergrunde eine Thur zu Marianens Jimmer, weitervor ein Alaster, kach gegen die Seite der Buhne, so daß der Spielende in die Coulisse stehn, was im Borgrunde ein kleiner Tisch, auf dem ein Schachsund ein Dominospiel. Links zur Seite im hintergrunde ein Fenster, weitervor ein Sopha, davor ein runder Tisch.)

## Erfter Auftritt.

Mamfell Benner aus bem Speifefaale, gleich barauf Friedrich.

## Benner,

Friedrich! Friedrich! — Wo fleckt er nur? (Sie gest jur andern Phur, Friedrich tritt herein.) Mein Gott, wo bleiben Sie benn? der Lohnlakeh kann ja drinnen nicht allein mit dem Serviren zu Stande kommen.

## Friebrich (fest fich).

Uf, nun muß ich mich erst einen Augenblick queruhn. (Er troduct fich ben Schweis) Das ist ja heut eine bige, als wären wir schon im Juni.

## Benner.

Aber wo waren Sie benn?

Briebrich.

hier im Mebengagden bei unfres Rutichers grat brei Treppen boch.

#### Jenner.

Und mahrend ber Tischzeit laufen Sie bahin? Friedrich.

Mußte ich nicht? Raum hatte ich bas erstemal be Champagner herumgeschenkt, kriegt unser Fraulein be wohlthätigen Rappel und ich muß Sals über Ropf eie Blasche Champagner zu ber kranken Frau tragen.

#### Jenner.

Nun das ift boch fcon, bag fie an die Urmen bent wenn fie etwas Gutes genießt; machen Sie nur, bags hinein kommen.

### Briebrich (fteht auf).

Ja ja, es ift ganz schön, aber wenn sie ber Rutsche frau wohl thun will, braucht sie barum bem Bebiente nicht weh zu thun; (im Abgehn) und wer weiß, ob b franken Frau ber Champagner gar zuträglich ift.

3 enner (icon fruber rechts mit bem Raffeefervice befchaftigt).

Wie bas vollauf hergeht hier in ber Stabt! 3ch fan mich noch gar nicht baran gewöhnen. Diefe Gaftereien biefer Rumor, ob bas nur in allen Saufern fo ift? A bann wirb hier in mancher Stunde verschwendet, wom man auf die ganze Lebenszeit gludliche Menschen mach tonnte; ich mag gar nicht baran benten. Und babei scheint es, fie haben selbst keine rechte Freude baran.

Friebrich (eine Zuderschale in ber Ganb, tommt aus bem Speisezimmer).

Ramfell! Mamfell! Sie werben gleich auffleben, Sie mochten ben Raffee fertig halten!

Jenner (eilfertig).

Der Buder fteht noch brinnen.

Friebrich.

3ch habe ihn mitgebracht.

Jenner.

Den Tisch vom Sopha zurud!

Friedrich (rudt ihn).

Rachen Sie nur bem Berrn Brautigam ben Raffee techt fuß, benn er zieht heut wieber faure Gefichter.

Jenner (legt Theeloffel auf die Taffen). Bas Sie nicht alles sehen.

Briebrich.

Na bes herrn Affessors Gesichter find auch beutlich jenug.

Jenner.

Ein bischen Maulen ift unter Brautleuten nichts

Friebrich.

Die Stichelreben und ichiefen Gefichter tommen nur tet ein bischen oft, aber ber Berr Affeffor hat Recht,

bağ er fich nicht Alled gefallen läßt; mein Seel, wem ich es ware, ich richtete einmal einen Speftakel an -

Still, ich glaube, fle kommen fcon, gefchwind, gefchwind, gefcwind! (Beibe ab jur Seite.)

## 3meiter Auftritt.

Affeffor Born, gleich barauf Relling.

Born (geht verftimmt bis in ben Borgrunb).

3ch habe es nun vorher gewußt, mir fo oft gefagt, baß ich ein fcweres Wert unternehme, baß nur Gebult und fichre haltung unfer Liebesglud erziehen tonne, unt immer wieber und wieber verliere ich bas Gleichgewicht.

Relling (aus bem Speifefaale).

Gesegnete Mahlzeit, Wilhelm! Ganz solo? Warum stiehlst Du Dich benn so vom Tische? Fängst wohl Griblen? Armer Junge, Du sträubst Dich noch, ben Pantossel zu füssen, hilft Dir nichts, nur zu! Und wenn, wie hier, solch ein appetitliches Füschen ber rin stedt —

Born (verlett).

Du haft Dir ben Champagner ichmeden laffen. Relling.

Warum nicht? Ich habe ja feine capficiofe Brant. Born.

Relling, wir find Schulfreunde und ich febe unfu

alten Bekanntichaft viel nach, obicon im Uebrigen unfre Bege nicht immer bieselben find.

Melling.

Rein, mein Sohn, nicht bieselben, sollte mich auch verwünsicht verbrießen. Ich möchte nicht mit Deinem von Bebenklichkeiten, Pflichten, Grundsätzen und trübseligen Ansichten überlabenen Packwagen burch ben Sand leiern. Da fieh einmal Deinen künftigen Schwiegervater, ber weiß zu leben; war bas nicht heut ein fürftliches Diner? Born.

Es fann aber fehr burgerliche Folgen baben.

Melling.

Der Rechnungen wegen? Pah! er legt fie ju ben übrigen.

Born.

Und wo foll bas hinaus?

Melling.

Bum Baufe hinaus mahrscheinlich, bei bes herrn Betters Bornirtheit ift wenig anbres zu hoffen; ein gewandter Ropf fände fich auch ba heraus.

Born.

Die gewandten Ropfe vertrauen fich oft zu viel, auch Dich febe ich noch am Ende Deiner Geschicklichkeit, und in Berzweiflung über ein verspeculirtes Leben.

Melling.

Das nicht, bas ficher nicht. Es fann einmal ichief geben und ich auf bem Trodnen liegen, pah, was ift's

mehr? Dann lachen die Andren über mich, bis ich n wieder aufgerafft, um über fie zu lachen. Was marbenn auch, wenn ich immer bequem im Bollen fa Der Bechfel allein macht den Lebensgenuß, ich muß f gequalt, geprickelt, getrieben sen, um morgen mit so größerer Begierde das Errungene genießen zu könn

Born.

So tft Dein ganzes Leben nichts als ein Sazarbfr Relling.

Sältst Du bas Deine für etwas Anbres, trot a Regelrechtigkeit und Strenge, womit Du Dir und I bern bas Leben berbitterft? Ah Fare! Der Zufall, : Glud, bas find bie Götter unfres Lebens.

Born.

Relling, ich bedaure Dich von Herzen, bağ — Relling.

Und ich Dich, ich Dich. Sieh, sich wurde m ganzes Leben am Pharotische hinbringen, wenn Karten nicht so einförmig wären. Ich muß ein com nirtes Spiel haben, mit unerwarteten Wechselfällen, schwierigen Charakteren, Leibenschaften, das reigt, stachelt, sich oben zu halten. Mit den gewöhnlichen bensgenüssen ist man bald am Ende; ich liebe das R sinement unsrer Zeit. (Schlägt Born auf die Schulter.) Se culation! Speculation, mein Freund! das ist das Sunfrer Existenz! Wer nicht alle Tage zwischen einer D lion und bem Bettelbrobe balancirt, ber tennt ben eigents lichen haut gout bes Lebens gar nicht.

Born.

Relling, Du bift entsehlich! Auf biesem Bege berfpielft Du ben letten Reft ber Menschheit in Dir.

Mellina.

Da siehst Du, es ist nicht mir Dir auszukommen, ich the vernünftig mit Dir, und Du fängst gleich an zu moralistren. Aba, die Tafel wird aufgehoben! (Man hort Geräusch im Speifesaal.)

## Dritter Auftritt.

Borige. Mamsell Jenner hat mit Friedrich die Kassesmaschine gebracht und fängt an einzuschenken. Gleich darauf Kammerräthin, Geheimeräthin, Tribunalräthin und Hofräthin.

Rammerräthin (aus bem Speisefaale).

Ift ber Raffee bereit?

Jenner.

Alles in Ordnung, Frau Kammerrathin.

Relling.

Berehrte Coufine ! (Er verbeugt fich, Born ebenfalls.)

Rammerräthin.

Befegnete Mahlzeit, meine Herren! (Sie wendet fich wieder nach bem Speifesale, aus bem die Beheimerathin, Tribunalrathin

und Sofrathin tonmen.) Meine beste Frau Geheimerathin, liebste Tribunalrathin, wenn ich bitten barf, hier nehmen Sie Blat.

Tribunalräthin.

Soll ich auf bem Sopha? — Frau Hofrathin, ich bitte —

Gofrathin.

Fran Tribunalrathin, was benken Sie, nein, nein— Tribunalräthin.

3ch bitte!

Bofrathin.

Ich fice schon. (Sat einen Stuhl neben dem Sopha go nommen.)

Tribunalrathin (fest fich).

Wenn Sie durchaus verschmähen - Die Rammertufta ift jum Kaffeetische gegangen.)

Geheimeräthin (welche ohne Weiteres auf bem Sopha Plas genommen, heimlich).

Saben Sie bemerkt, beste Tribunalrathin? wir was ren Dreizehn am Tische, welche Ungeschicktheit von ber guten Rammerrathin.

"Tribunalräthin.

Bie in allen Dingen. Aber mein Gott, bas macht mir orbentliche Angft!

Beheimeräthin.

Was mich betrifft, ich tenne feine Tobesfurcht, bas fromme, gläubige Gemuth ift immer fertig, bes Rufel in die Ewigkeit gewärtig. — Sie kommen boch zu unfrem nachften Thee?

Tribunalrathin.

Da man mich gewürdigt hat -

### Bierter Auftritt.

Borige. Der Rammerrath tommt aus bem Speifefaale.

Relling (hinter bem Stuhle ber hofrathin, bie er bieber unterhalten).

Ja es ift eine gang wunderliche Testamenteklaufel, bie es ihr besiehlt.

Sofrathin (neugierig).

D bavon muffen Gie mir mehr ergahlen.

Rammerrath.

Meine Damen, ich habe die Ehre, eine gefegnete Mahlzeit zu wünschen. (Rust ihnen ber Reihe nach die Sande) Frau Geheimerathin, Frau Tribunalrathin, Frau Pofrathin, wohl zu bekommen!

Melling.

Berr Coufin -

Rammerrath (füßt ihn auf beibe Bangen).

Boblzubekommen! (Indes tritt die Rammerrathin gu ben Damen, Friedrich mit einem Theebrett voll Raffeetaffen.)

Rammerrathin.

Meine Damen, ein Tagigen Kaffee, wenn ich bitten barf! (Gie nehmen.)

## Fünfter Auftritt.

Borige. Aus bem Speifefaale tommen: ber Prafibent, Geheimerath und Tribunalrath.

#### Rammerrath (ihnen entgegen).

herr Brafibent! (er verbeugt fich bevot, biefer reicht ihm bie band, und geht bann ju ben Damen). herr Geheimerath! (Sie tuffen fich breimal, ebenso mit bem Tribunalrath.)

#### Melling (zu Born).

Giebt's etwas Lächerlicheres, als biefe feierliche Rufferei nach Tifche?

#### Born.

Die herren munichen fich Glud, bie wichtigfte Ar-

## Sechster Auftritt.

Borige. Mariane, ber Gofrath, ein großes Buch ins gend, ber Lieutenant aus bem Speifefagle.

## Mariane (lachenb).

Das wäre schön, hahaha! Ja, wenn die Frauen fo leicht zu kommandiren wären, als Ihre Grenabire.

### Sofrath.

In biefem Winter habe ich Sie, gefchäptes Fraulein, boch einmal unter bem Commando bes herrn Lieuter nants gefehn.

Mariane (lachenb).

Des herrn Lieutenants, mich?

Lieutenant.

Ja freilich, meine Gnäbige, auf bem letten Balle, wo ich bie Touren bes Contrebanfes commanbirte.

Mariane.

Ah bas war eine fehr flüchtige Autorität.

Lieutenant.

Ja leiber! Wie fchabe, bag ber Winter vorüber ift. Mariane.

D wir follten noch einmal tangen, bevor es warm wirb.

Lieutenant.

Das mare mirklich beligios!

Mariane.

Bapa! Du mußt uns noch einen Ball geben.

Rammerrath (etwas betreten).

Ginen Ball? 3m Mai -

Mariane.

Wir wollen einen fleinen Nachwinter feiern, was geht uns bie Jahreszeit an.

Rammerrath.

Nun, wenn Du meinft -

Mariane.

Alfo nachfte Woche, meine Berrichaften, werben wir und bie Ehre erbitten — (fie verbeugt fich runbum, man erwies bert es.)

Lieutenant.

Charmant, beligios!

Sofratb.

Sie wiffen die Freude überall hervorzuzaubern.

Mariante (nimmt bem Gofrath bas Buch ab, fest fich neben bie Sofrathin auf ben Stuhl, ben ihre Mutter fo eben verläßt.)

Nun hierher, meine herren, wenn fie hubsch grig find, zeige ich Ihnen schone Bilber. (Lieutenant, hofeath und Relling brangen fich um ihren Stuhl, fie halt bas Buch und schlagt die Bilber auf, die hofreithin neigt fich von ber Seite über bas Blatt. — Kammerrath und Rathin treten mitten in ben Borgrund.)

Rammerrathin (leife).

Saft Du bei Tifche etwas ausgerichtet?
Rammerrath (chemio).

Roch nichts, es wird aber ichon fommen.

Rammerrathin.

Du bift ungeschickt, ich werbe mich nur an ben Prasfibenten machen.

#### Rammerrath.

Ich nehme ben Geheimerath, bas ift feine rechte hand. (Die Rathin sucht ben Brafibenten auf, ber Rath wendet fich jum Gebeimerath.) herr Geheimerath, haben Sie auch Raffee? Friedrich, hieher! Noch ein Täßchen, ich bitte gang ergebenft; und wie ware es benn mit einem Parthiechen Schach?

Geheimerath.

Macht nach Tifche fo beiß, lieber Rammerrath. Rammerrath.

Dber Domino, 3hr Lieblingespiel. Berr Gebeimes

rath, ich bitte gehorsamst. (Er rück einen Aeinen Aisch mit bem Spiele rechts in den Borgrund; für sich) Dabei halte ich ihn fest.

#### Beheimerath.

Run benn, ein Parthiechen macht man wohl.

(Sie feben fich.)

Die Rammerrathin geht im Gesprach mit bem Prafibenten nach bem enfter, wo man fie eifrig reben fleht. Der Tribunalrath fleht an ber seitemleine bes Sopha's bei ber Geheimerathin, Born tritt ju ber Gruppe am Bilberbuche.)

#### Mariane.

Nun aufgepaßt, meine herren! herr von Lorbect, as ift etwas für Sie. hier feben Sie bie Belagerung on Thionville, wo hoche zum General-Abjutanten erstant wirb.

#### Lieutenant.

Der Mensch hat ein ungeheures Avancement gemacht, iom Lieutenant zum General = Abjutanten, bas arrivirt icht so leicht. — Wenn es nur endlich einmal wieder krieg gabe.

#### Mariane.

D pfui, welch ein frevelhafter Bunfch! Bollen Sie hren Bortheil in der allgemeinen Roth, in dem Tode hrer Borbermänner fuchen?

#### Lieutenant.

Ja bu lieber Gott, guädiges Fraulein, ein Jeber ift h felbft ber Rachfte.

#### Mariane.

Und entfernt fich baburch jebes fühlenbe Berg.

## Gofrathin.

Liebe, Sie würben so nicht sprechen, wenn G Braut eines Lieutenants waren und mit Sehnsu bie Compagnie warteten.

Mariane (mit Feuer).

Immer, immer wurde ich fo empfinden un chen. Zedes Glud, bas man zum Nachtheil fein benmenschen erlangt, muß harter bruden, als bie Roth.

Born (hat ihre Sand genommen, tuft fie, halblaut'

Sofrath.

Ueberaus gart und fein gefühlt.

Mariane (zieht Born bie Sanb fort, unmuthig) Es ift verbrießlich, wenn man über Gefinnun lobt wird, die fich bei jedem Menschen von selbft ! sollten. (Blattert weiter in bem Buche.)

Rammerrath (währenb bes Spieles).

Sie haben vollfommen Recht, Gerr Gehe aber ift es nicht natürlich, bag man bei fo lange Diensten auch Anerkennung wünscht? — Man vorwarts —

## Beheimerath.

Lieber Kammerrath , in unfrem Alter ruht ber aus -

Rammerrath.

Bitte gehorsamft, Berr Geheimerath, ich b

nicht an Ausruhn, ich will mich boch in meiner Carriere pouffiren. —

Geheimerath.

Ueberlaffen wir bas unfern Kindern. Geben Sie Acht, Ihr fünftiger Schwiegersohn wird nicht lange auf fich warten laffen, bas ift ein tüchtiger Kopf.

Rammerrath.

Sehr schmeichelhaft, unendlich schmeichelhaft, herr Geheimerath. Aber ein Eisenkopf auch, nicht wahr, berr Geheimerath? Weiß die debors nicht zu menagiren, will immer Recht haben, Alles besser wissen und ift boch nur ein junger Mann, ist boch nur ein Affessor.

Beheimerath.

Nun, nun, die Jugend muß ausgähren, er wird wohl werben.

Mariane (fclagt bas Buch gu).

Und fo weiter, ich bin ber Bilber überbruffig. Safrathin.

D wie fchabe -

Mariane.

Wie fann man benn fo lange bei einer Sache aus-

Sofrathin.

Bitte, liebes Fraulein, geben Sie mir bas Buch. (Gie fieht bamit auf, bie Tribunalrathin tritt zu ihr in ben Borgrunb.)

Tribunalräthin.

Befonders feinen Catt hat bas gute Rind nicht Dorient, bramatifche Werte. II. 2 hofrathin.

Solche Unarten machen jung. (ruft) Gerr Relling, wollen Sie uns wohl bies Blatt erklären?

Melling.

Bu Befehl, meine Damen!

Tribunalräthin.

Das ift eine Feuersbrunft -

Melling.

Es ift ber Befub.

Tribunalräthin.

Aha, er ift eben im fo — im — im Feuergeben be: griffen. (heimich gur hofrathin) Mein Gott, ich hatte beinahe speien gefagt.

Sofrathin.

Ift bas auch ein anftößiges Wort?

Tribunalräthin.

Aber befte hofrathin - (biefe hat weiter geblatter) Relling.

Eine Plantage im Paraguay.

Tribunalräthin.

Es scheint ba fehr beiß zu fenn.

Melling.

Ja wohl. Darum tragen die Stlaven nichts als ein leichtes Beinfleib.

Tribunalräthin

(fleht ihn von ber Seite an und geht auf ihren Blat jurud, für fich). Indecenter Menfch! Sofrathin (halblant, neugierig).

Nun ergählen Sie mir geschwind die Teftamentegeihichte. Alfo Fraulein Mariane verliert die Erbschaft, wenn fie nicht im zwanzigften Jahre heirathet?

Melling.

Sang richtig, und ihr Better Gaber erhalt fie bann. Sofratbin.

Ift's viel, mas fie erbt?

Melling.

Ach 20,000 Thaler, ber felige Onkel hatte fich bas mit nicht fo wichtig machen follen.

Bofrathin.

Sprechen Sie boch leiser! (Sie blattert weiter.) Und mober kommt benn bie närrische Bedingung?

Melling.

Der felige Ontel hielt fehr viel auf die Ehe, und ba Mariane bagegen eingenommen schien, sprobe gegen bie Ranner that —

Sofrathin (boshaft lacheinb).

Run ben Fehler hat fie jest abgelegt.

Melling.

Ja, fie hat fich etwas gebeffert - nun ba hat er fie enn burch bie Testamentoflaufel zur Che zwingen wollen.

Sofräthin.

Bwanzig Jahre muß fie balb fenn, fie hat alfo Ursach, mit ihrem Bräutigam fauberlich umzugehn, benn venn ber bicht vor ihrem Geburtstage zurudtrate -

#### Melling.

Da ware Mann und Erbschaft verloren, ein boppeltes Unglück. (Beibe verlaffen ben Borgrund und geben zu bem Damenkreise.)

Sofrath (zu Mariane).

Baren Sie nicht geneigt, mein Fraulein, uns burch etwas Musit zu beglücken? Ein Lieb, eine Barcarole — Lieuten ant.

Auf Chre, Sie follten uns etwas zum Beften geben. Mariane.

Ach, ich werbe heut nicht fingen können.

Rammerrath (zum Beheimerath).

D nein, nein, ich verfenne meine Stellung nicht, ich bin boch Rath, Rammerrath, feit zehn Jahren, und wenn ber Staat einmal meines Rathes beburfen wirb, fo-

Geheimerath.

Unbedenklich wird man ihn bann begehren.

Rammerrath (gefchmeichelt).

Ich hoff' es, hoff' es, herr Geheimerath! Aber man bleibt boch nicht gern was man ift, man will boch tiefer eindringen — in das Innere — in das Geheime — mein Gott, wer heut zu Tage öffentlich gelten will, muß etwas Geheimes fenn.

## Geheimerath.

Ei, nicht boch, bester Kammerrath, heut zu Tage trägt man ja überall bie Infignien ber Deffentlichkeit vor, wer wollte ba sich noch um Geheimes bemuhn.

#### Rammerrath (lebhaft).

Deffentliche Infignien. Ja, verehrtefter herr Gebeismetath, bie, bie wünsche ich mir auch! Nicht wahr, nicht wahr, ich barf mir Ihre Undeutung gunftig auslegen?

Geheimerath.

Was benn, was hatt' ich benn gefagt? Rammerrath (freubig).

Berbe vorgeschlagen, — bas nächste Mal — nicht? — Berben's bem herrn Präfibenten unter ben Fuß geien — hier im Knopfloche —

Beheimerath. .

Aber verehrter Freund -

Rammerrath (ergreift feine Sanb über ben Tifch bin).

Herr Geheimerath, bin ich Ihr Freund, so laffen Die ein Wörtchen fallen zur rechten Zeit. Ich bin ein lter Mann, ein treuer Staatsbiener — sehn Sie, ich veine, herr Geheimerath — alle Morgen ber Erste auf em Büreau — soll man nicht auf meinen Grabstein eten: hier ruht ber Geheimekammerrath Engelhaus, Kitter p. p.?

Geheimerath.

3ch muniche von gangem Gergen -

Rammerrath.

Ich will einkommen barum, herr Geheimerath, bas möchte wohl gut fenn, nicht mahr?

Bebeimerath.

D weh, ba haben Sie unfer Spiel verschoben!

Rammerrath.

Bitte unterthanigft um Enticulbigung!

Bofrath (gu Mariane).

Rein, Sie werben uns nicht los, gefchattes Fraulein. Gin fleines Liedden nur -!

Lieutenant.

Eine Romanze!

Bebeimerathin.

So ein Pfalm von Marcello!

Brafibent (macht fich von ber Rammerrathin Los).

Ja, mein Fraulein, Gie follten uns einen fleinen Dhrenfchmaus bereiten.

Bebeimerath (faft jugleich aufftebenb).

Ja, ja, fingen Sie etwas!

Rammerräthin.

Marianchen, ber Berr Brafibent munichen -Rammerrath.

Der Berr Gebeimerath möchten -

Born.

3ch bachte, liebe Mariane, Du machteft une bie Freube. Mariane.

Mein Gott, so gleich nach Tisch kann man nicht fingen.

Born.

Deine Schmetterlingemablzeit wird bich nicht binbern. Rammerratb.

3ch werbe Noten holen, wir wollen etwas aussuchen. (Er geht jum Clavier.)

Mariane.

Ach, ich kann nicht, ich bin unwohl.

. Sofrath (beforgt).

Mein himmel, unwohl, fo ploglich?

Mariane.

Ich bin schon ben ganzen Tag über frank.

Relling (ironifc).

Du lieber Gott, und haben fich bis jest nichts merten laffen, bas ift boch hubsch.

Born.

Solche Krantheiten, liebe Mariane, vergehn am ichnellften, wenn man fie nicht achtet.

Mariane (bitter).

Ja, wer fie nicht empfindet, wer auch tein Mitgefühl afur hat, dem wird es leicht, fie nicht zu achten. Ich ann jest nicht fingen.

Lieutenant (fleinfaut).

Sie Graufame!

Rammerrath (tommt mit einem Rad Noten vorn bei bem Spieltischien vorbei. feine Frau tritt ihm entgegen).

Rammerräthin (fcnell und heimlich).

Run, mas haft Du ausgerichtet?

Rammerrath (ebenfo).

Steht gut, Alles gut, ich friege einen Orben.

Rammerräthin.

Wirklich?

Rammerrath.

So gut wie gewiß.

#### Rammerräthin.

Ich war nicht so gludlich. So oft ich vom Gebeit rathstitel anfing, lobte ber Prafibent unfer Diner.

#### Rammerrath.

Es hat ihm geschmedt? — Bortrefflich! Bas wol wir mehr? — Es hat ihm geschmedt, so werbe ich a Gebeimerath.

#### Brafibent.

Wir wollen wirklich bas Fraulein nicht mehr beft men, ba fie leibend ift —

#### Born.

Ich möchte auch bazu rathen, ba fie es mir fo ftimmt abgeschlagen, ift fie wohl nicht zu bewegen.

Mariane (ftebt auf, heftig).

Ich werbe fingen! (hoflich) Ich will es versuchen, bie herren es so febr wünschen. (fich gegen ben Geheime und Prafibenten neigenb) Bapa, die Noten! (Sie nimmt fie Kammerrath que ber hand und geht rasch jum Clavier.)

Lieuten ant und Gofrath (folgen und Matfagen in b Sanbe). Herrlich! Bortrefflich! Delizios!

Beheimerathin (fteht auf, ju ben Damen).

Wollen wir nicht auch näher gehn?

Sofräthin.

Lange genug hat bas liebe Rind fich bitten laffi (Sie gehn gum Clavier.)

Born (für fic).

Es ift zu arg , zu arg , ein Geiliger verlore ba ' Gebulb !

Melling.

Nicht so morblen, Wilhelmchen! Set' Dich zu mir, 8 hört sich von Weitem auch gut, und bequemer. (Er sieft fich in die Sopha-Ede.

Brafibent (in ben Borgrund tretend, jum Geheimerath).

Wenn Sie mußten, welch eine peinliche Biertelftunde ch ba im Fenster zugebracht habe, bie Frau fturmte mit em lacherlichsten Begehren auf mich ein.

Beheimerath.

Ach und was habe ich gelitten, herr Prafibent, an biefem Tischchen, es ift unglaublich. Orben, Geheime: athstitel —

Brafibent.

Bang recht.

Gebeimerath. .

Rein, wenn man in bem Saufe nicht fo gut age, es vare nicht zu ertragen.

Brafibent (lachelnb).

Wohl wahr!

Geheimerath.

Daß ber wunderliche alte Mann seine Stellung so venig begreift, will noch Carriere machen! Er wird fich vundern, wenn die --

Brafibent.

Still, ftill, lieber Freund, keine bofe Brophezeiungen. (Sie geben jum Clavier, wo bie ganze Gesellschaft einen Areis um Matiane geschloffen hat, welche man pralubiren bort'). Nelling unb Born find im Borgrunde.)

<sup>\*)</sup> Bei biefer Einrichtung tann bas Lieb in ber Couliffe von einer anbern Berfon gefungen werben, ohne bag es auffallen wirb.

Mariane (fange an ju fingen "Freudvoll und leitwoll" von Beethoven, nach wenig Tatten bort fie auf.)

:

Rein, bas geht nicht!

Die Berren.

Dh, oh, oh! wie schabe!

Mariane.

3ch will etwas anbres versuchen.

(Born fcuttelt verbrieflich ben Ropf.)

Melling.

Meine fchone Coufine giert fich etwas, fchabet nichts. Dar iane (fangt eine ttalienifche Canzone an).

Relling (halblaut).

Siehft Du, an all' biefe Dinge mußt Du Dich bei Beiten gewöhnen, hubsch ja sagen, wenn fie bas Ropschen aufset, sonft wirft Du abgetrumpft wie vorber, und was haft Du bann von ber Blamage?

#### Born.

Das wird fich andern, glaube mir. Alle Fehler Marianens haben in dem Außerordentlichen ihres Charafters ihren Grund. Es ift ein Sinn für das Starte und Große in ihr, vor dem all' diese Kleinlichfeiten zwleht verfinken werden; freilich nach manchem Rampfe, aber ich will auch daß meine Liebe mir etwas zu schaffen mache.

# Melling.

Run bafür icheint mir binlanglich geforgt.

Rammerrath (ber ben Kreis ber Buborer umfcleicht, um ben Beifall ju beobachten, winkt nach vorn). St! St!

#### Born.

Sprich leifer. Sieh, ich mag die mobernen, wohlstzogenen Mädchen nicht, in benen alle Neigung, aller Bille ganzlich ausgebleicht und ausgezogen ift. Wo ein frisches, fraftiges Leben sich regt, ba ift es auch zur Schönheit zu erziehen.

Melling.

lleber Deine thorichte Erziehungewuth!

Rammerrath.

Pft! Stille boch!

Melling.

Du bift ein beneibenswerther Rerl, bag Du ein ichones Weib bekömmft, genieße Dein Glüdund icheere Dich nicht weiter um ihre Marotten. Man muß jeben feines Weges laufen laffen.

Born.

Dann möchte man fich am Enbe nie wieberfinben.

Rammerrath (fommt fcheltenb beran).

Aber meine Gerren, fille boch! Jest tommt ja bie ichone Cabenge. (Gest gurud.)

(Mariane folieft. Alles Matfat und ruft: Bravo! Bortrefflich! Die Gesellschaft kommt in ben Borgrund, Relling und Born fteben auf.) Gofrath.

Gang hinreiffend, mein Fraulein! Mur ein allgu= furger Genug.

Lieutenant.

Bang belizios! Wirklich eine famose Stimme.

Beheimer athin.

Sie liebes Rind ! (Ruft fie.)

Tribunalrätbin.

Gin auferorbentliches Talent!

Bebeimeräthin (zur Tribunalrathin, bei Seite).

Die Stimme ift nicht bedeutenb.

Tribunalräthin.

Bang gewöhnliches Dilettantenwefen.

Born.

In ber That, es ift zu bewundern , daß es fich folchem Unwohlsehn so artig fingen läßt.

Rammerrath.

Sie haben ja gar nichts bavon gehört, haben fortwährenb geplaubert und geftort.

Mariane.

Wirklich?

Born.

Burbe boch für mich nicht gefungen.

Relling (auf ber rechten Seite gum Lieutenant).

Ich gabe was barum, wenn ich jest eine einzige | garre rauchen könnte.

Lieutenant.

Ja bie verwünschte gene in ben Gesellschaften ! Relling.

Rommen Sie, wir bruden uns, ich weiß, wo bubicher ift. (Sie entfernen fic.)

## Siebenter Auftritt.

Borige. Friebrich.

Briebrich (tritt jum Brafibenten).

Der Bagen bes Berrn Brafibenten. (Prafibent nimmt

Beheimerath.

Ift mein Wagen nicht auch ba?

Briebrich.

Schon eine gute Beile.

Brafibent.

Ich bitte, fich burchaus nicht ftoren zu laffen, mich ufen noch Geschäfte.

Rammerrath.

Es war mir eine außerorbentliche Chre-

Rammerräthin.

Der herr Prafibent haben uns überaus gludlich gestacht. (Beibe begleiten ihn binaus.)

Prafibent.

Bitte, bitte, bemuhen Sie fich nicht! (Er begrüßt bie befellschaft zu beiben Seiten zum Abschieb. Man bricht nun allgemein af. Mamfell Jenner bringt bie Tucher ber Damen, Friedrich und ber aley bie hute ber herren.)

Beheimeräthin (füßt Mariane).

Der himmel behüte Sie, mein liebes, gutes Rind!

Beheimerath.

Mich ergebenft zu empfehlen.

Hofräthin (tüft Mariane).

Adieu, meine Befte !

Tribunalräthin (ebenfo).

Sie reizende Machtigall, leben Sie wohl! (Die f empfehlen fich mit Berbeugungen, reichen bem Affeffor bie Sanbe u. Diefer begleitet fie zur Thur, Mariane fest fich verftimmt auf bas S In ber Thur begegnen ben Abgebenben ber Kammerrath und bie Ra

Rammerrath.

Bollen Sie une auch ichon verlaffen? Rammerrathin.

Es ift noch fo früh.

Tribunalräthin.

Wir find ichon zu lange beschwerlich gewesen. Rammerrath.

Bas fagen Sie, meine Geehrtefte! (Er beglein Abgehenben hinaus.)

Rammerrathin (im Abgehn, fcon außerhalb).

Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Schwefter, wir ben febr bebauert, fle heut nicht gefehn zu haben !

Achter Auftritt.

Born und Mariane.

(Paufe.)

Born (nabert fich ihr, fanft).

Wir haben feine festliche Stimmung von bem be gen Gaftmable bavon getragen.

Mariane (nach furzer Baufe, manlem). Ich hab's gefagt, ich bin unwohl.

Born.

Unmuthig bift Du, Mariane, und haft es mich fehr bitter vor allen Fremben empfinben laffen.

Mariane.

Sabe ich nicht vor allen Fremden Deine Theilnahmlofigkeit, Deinen lieblofen Spott über mein Unwohlseyn empfinden muffen? Wer für meine Leiden kein Mitgefühl hat, fie fogar lächerlich machen kann, wie kann der mich lieben?

#### Born.

3ch weiß wohl, daß es für die große Zahl der Frauen die empfindlichste Beleidigung ift: an ihre eingebildeten Uebel nicht zu glauben.

Mariane.

Eingebildet?

Born (immer ruhig).

Bielleicht oft noch fclimmer als bas, aber ich glaubte, meine Mariane ware über biefe weibischen Rlein- lichfeiten hinaus. Du liebst es ja fonft nicht, unter bem großen Saufen zu ftehen und haft zu viel Geift, um Deine üble Laune in fo armlichen Formen erscheinen zu laffen.

Mariane.

Laune, immer Laune! Das ift bas Wort, womit bie Manner auch unfre tiefften Empfindungen abfertigen. Laffen wir uns einmal von bem Sonnenscheine taufchen, ber unfre Augen über bie Rette verblenbet, an die unse armes Geschlicht geschmiebet ift, burchbringt einmal bi frische heiterkeit eines Freiheitstraumes unfre Seele, f beißt es: fie ift guter Laune; fühlen wir aber im zer riffenen herzen unfer Elend in aller Bitterkeit, so zud Ihr die Achseln: fie ift übler Laune.

#### Born.

Liebe Mariane, Deine Borliebe für dies modern Thema ber Frauenfreiheit nimmt Dich so ganz gefangen, daß Du darüber Deine eigenen Berhältniffe in falschen Lichte siehst. Du kannst nicht glauben, daß ich gering von Dir benke, Du weißt ja, daß ich Dich liebe.

Mariane.

Woran follt' ich bas wohl erkennen? Born.

Am Schlage Deines eigenen Gerzens, an der Ueber zeugung Deiner Seele, aus der die Erinnerung an di Stunde nicht entschwunden sehn kann, da wir vor Gotte Augen uns verlobten. Es war ja nicht leichtes äußere Wohlgefallen, was uns zusammenführte, es war di Weihe eines höhern Lebens, die Begeisterung war es fü bas ewig Wahre und Schöne, die unfre Seelen an einan berrif; kannst Du's vergessen haben, Mariane, kann Du so Deinem bessern Selbst, dem Urbilbe meiner lieben ben Anbetung untreu werden?

Mariante (schweigt, bie Sand, womit fie ben Ropf schmollend halt, fahrt über ihre Augen). Born (fest fich zu ihr auf bas Sopha).

Sieh, mir ift unaussprechlich web, bag ich fo gu Dir reben muß, 3wiesvalt mit Dir ift ja wie Streit und Berriffenheit in meinem eignen Innern. - Gieb mir bie Band und fieh mich einmal an. (Sie läßt ihm bie Sand und wenbet fich ein wenig gegen ibn) haft Du jene Blicke nicht mehr fur mich, bie in ben erften Beiten unfrer Liebe mich gu ben Seligen erhoben? (Sie foldigt unschluffig und befchamt bie Augen nieber) Wie fcbon bemabrte bamale fich ber eble Wille Deiner ftarten Seele, er war's, ber alle Sinberniffe bezwang, Die unfrer Liebe fich entgegenftellten. Seitbem wir ungehindert uns gehoren icheint es, als habe unfre Liebe ihren Werth fur Dich verloren. - Lag uns in Diefer Stunde Alles burchfprechen, mas feitbem zwischen uns getreten ift. Diefe fleinen, außeren Unlaffe fonnen es nicht fenn, Die Dein Betragen gegen mich fo ungleich machen.

### Mariane.

Sie find's auch nicht, wenn ich es benn sagen muß, es ist bas unwürdige, sklavische Verhältniß, in das Du mich hinabbrücken willst. (Sich nach und nach erhibend) Ich will mich länger nicht vom Worgen bis zum Abend meisstern lassen. Zeber Blick, jeder Athemzug macht mir schon Sorge, ob er auch vor Deinen Augen Gnade sinstem wird. Ich will die herkömmliche Unterwürsigkeit der Frauen nicht theilen, ich will ein freies, selbstständiges Wesen sehn. Warum soll das Weib nicht so gut wie der Devrient, dramatische Werte. II.

Mann in seiner Eigenthumlichkeit sich ausleben burfen Es ift nicht wahr, es soll nicht wahr sen, bag wir allein für Euch geschaffen sind; ich fühle, bag bie Männer mehr um unsrer willen ba find, als wir für sie.

Born (lächelnb).

Die Dichter aller Zeiten find ja auch längst barüber einig, bag bas Beib bie Königin ber Schöpfung ift, und wie viele Ehemanner bekennen sich nicht zu bemuthigen Bafallen Eurer herrschaft?

Mariane (gereigt).

Du fannft fpotten, wo meine Seele auf's tieffte bes wegt ift? bas ift emporenb! (Gie fieht auf.)

Born (folgt ihr).

Ich fpotte nicht, Mariane, ich fühle mich nur zu schwach, die große Emancipationsfrage, die Du mir zu-wälzest, im Ernste zu bewältigen. Ich wiederhole Dir, daß ich im Allgemeinen die Stellung der Frauen nicht gerecht finde, aber glaube mir, der Ausweg, den Deine heftigkeit einschlagen will, führt nur zu Thorheit oder Sünde; er reißt Dich über die Schranke der Sitte hinsaus, jenseits welcher das Weib ihr eigenstes Wesen vernichtet. Beiblichkeit ist Guer höchstes Kleinod, Guer mächtigster Talisman, trachtet nur, sie fleckenrein zu halsten, so wird der Rann Guch volle Geltung zugestehn.

Mariane.

Bugeftehn, also immer nur von Eurer Gnabe follen wir empfangen. Das bochfte Maag ber Bolltommenheit

sollen wir erst in Demuth erstreben, bann wollt Ihr uns allenfalls gelten laffen. Das ist's ja, bas ist's, was mich emport, bag Deine Anerkennung erst mir Werth verleishen soll.

#### Born.

Du übertreibft bis zur Unmahrheit, Mariane. Wenn bies Band ber geiftigen Forthulfe, bes Strebens, unfre Seelen zu ergangen, unter uns gerreißen foll, welch anbres tonnte uns fur bie lange Emigfeit verbinden? 3m blinben Wohlgefallen an einander ift die Che bas Grab ber Liebe. Welch einen anbern 3wang hab' ich Dir jemals auferlegt, ale ben Deines eignen Bergens? Die freie Reigung führte uns zu einander, ertennft Du nicht, bag nur in ber Liebe volltommene Freiheit ift, ba fie im Gewabren und Empfangen gleich fuß beglüdt? Da Gins bes Anbren volles Gigenthum und barum fein Gebieten, fein Behorchen, fein 3mang und feine Weigerung moglich ift? Sind wir nicht untrennbar Gins, Mariane? Sind meine Schmerzen benn nicht Deine Schmerzen? Sind Deine Fehler benn nicht auch die meinen, und foll ich nicht fie auszutilgen ftreben? Sollen wir von unfrer Liebe nicht eine bobere Reife unfres gangen Dafenns em= pfangen?

### Mariane.

Seh, geh, Du lulft mich nicht ein mit Deinen ichonen Borten, bie Du boch täglich zu Lugnern machft. Bin ich in Bahrheit ein Theil Deines eignen Lebens, fo bin ich es auch, wie ich bin, nicht, wie ich fenn könnte. Warum fieht benn mein Auge an Dir nicht so tausenberlei Fehle, als Deines an mir?

#### Born.

Mich hat bas Leben schon länger erzogen, Du stehst erft an seiner Schwelle und bie übergroße Nachsicht Deisner Eltern hat Deine Selbstenntniß allzusehr verspätet.

#### Mariane.

Und Du benkst bas Versäumte nachzuholen, benkst mir alle Freiheit zu nehmen, mich meiner Natur nach auszuleben?

### Born (lebbaft).

Ja benn, Mariane, ich hoffe von unfrer Liebe, fie werbe Deinen Eigenwillen mäßigen, ben Du für einen edlen Freiheitstrieb haltft und ber Dich oft in ben Strusbel kindischer Launen und Capricen reißt.

#### Mariane.

Wie?

### Born.

Ich hoffe, fie werbe Dein schönes Gerz aus ben Berfuchungen ber Eitelkeit erlosen, Die es nur zu oft mit dem Sange nach tausend Aeußerlichkeiten beschleichen, ja, Dich an Die Grenzen ber Coquetterie und Ziererei treiben.

### Mariane (heftig).

Das ift zu arg! Solch ein verächtliches Wesen siehst Du in mir, und giebst vor, mich zu lieben? O wohl mir, wohl mir, baß die Binde mir von den Augen fällt

und ich Deine tugenbstolzen Lügen erkenne. Ein Zerrbild menschlicher Schwächen siehft Du in mir und willst bas Kunftftud ber Erziehung an mir versuchen!

Born.

Mariane!

Mariane (immer heftiger fortfahrenb).

Ber Matel an ber Geliebten bemerkt, ber liebt auch nicht. Kannst Du nicht meine Schwächen und Irrthumer mit mir lieben, so weißt Du nicht, was Liebe ift; Du kannst bie kalte Bflicht, die Wahrheit, das durre Recht lieben, aber keines Mädchens herz beglücken! Betrogen haft Du mich, betrogen, als ich allein Dein Gerz ganz auszufüllen bachte, und alle Wonne des himmels in meine Seele ausgegoffen traumte!

Born.

Du frevelft, Mariane, an unfrer Liebe, an Deiner eignen Seele!

Meunter Auftritt.

Borige. Rammerrath. Rammerrathin.

Rammerrath.

Ihr fend ja fo laut hier, was giebt's benn, zankt Ihr Euch?

Rammerräthin.

Mein Gott, und Du weinft ja, Marianchen, was haft Du benn, mein Rinb?

Mariane.

Ach, ich bin unglückselig!

Rammerrath.

Um's himmelswillen, liebes Töchterchen, was ist Dir? — herr Affessor, was haben Sie ihr gethan, wie können Sie mein Kind zu weinen machen?

Born (begutenb).

Laffen Sie, lieber Bater! -

Rammerrath.

Nein, ich laffe bas nicht, Sie follen mein Rind nicht ungludlich machen !

Mariane.

Bas ift benn Deine Liebe, wenn Du mich für launifch, für eitel und capricios haltft?

Rammerrath und Rammerräthin (entfest).

Mag ?

Born.

Die Liebe giebt mir bie Zuverficht, bag Du Dich anbern wirft.

Rammerrath.

Aenbern foll fie fich?! Gerr Affeffor, mein himmlis iches, gottliches Rind fich anbern?

Rammerräthin.

Abicheulich, wie tonnen Sie mein Rind fo argern?

Beruhige Dich nur, Bergchen!

#### Mariane.

Duffen gerabe Deinem Auge meine Fehler fo riefen= haft ericheinen?

Rammerräthin.

Fehler? I mein Rind, nicht boch!
Rammerrath.
Ber wirft Dir benn Fehler vor? Wer benn?

Mariane, jest ift es mohl nicht geeignet, bies Gefprach fortzusegen.

Rammerrath.

Barum nicht, warum nicht? Wollen Sie es fortfeben, wenn ibre Eltern ibr nicht beiftebn, wenn Sie fie ungeftort qualen tonnen? Was wollen Gie, mas haben Sie gegen mein Rinb?

Born.

Ein anber Mal -

Rammerrath.

Rein, jest will ich es wiffen, Gerr Affeffor, ich habe mein Rind erzogen und fle macht mir Ehre.

Rammerratbin.

Ift fie nicht bie Rrone aller Gefellichaften?

Rammerratb.

Sie beleibigen mich in meinem Rinde. Warum baben Sie benn alle Mittel in Bewegung gefeht, um meine Einwilligung zu erhalten? Sabe ich nicht mit Banben und Füßen mich gegen biese unpassenbe Parthie gewehrt? Was wollen Sie benn nun?

Born (fortgeriffen).

Ich will eine Frau nach meinem Sinne und nicht nach bem Ihren.

Mariane.

Eine Stlavin willst Du, die werd' ich niemals wer-

Rammerrath (mit größter Seftigfeit).

So gehn Sie, suchen Sie eine nach Ihrem Sinne, Ihre Berbindung mit meiner Tochter ift gelöft!

Born.

Sie fcherzen, lieber Bater! — Man fpielt nicht mit feierlichen Zusagen, Mariane hat mein Wort, ich habe — Rammerrätbin.

Nehmen Sie es gurud, mein Gerr, es foll Sie nicht an meines Rinbes Capricen binben.

Mariane (leibenschaftlich).

Ja, sehn Sie frei, frei wie ber Bogel in ber Luft, ich will es auch wieber fenn!

Born.

Du fprichft im Borne, ich rechne Dir's nicht zu. Laffen Sie uns befonnener verfahren, lieber Bater !

Rammerrath.

Ich verbitte mir biese Benennung, nennen Sie auch meine Tochter nicht mehr Du — Sie haben gehört, Ihr Berhaltniß ift abgebrochen. In Aurzem werden Sie erfahren, was für Connexionen Sie mit meiner Tochter Sanb verfcherzt haben.

Born Gebhaft).

36 habe mit Marianens Sand feine Connexionen gefucht.

Rammerrath.

Ich weiß wohl, bas ift bem ftolgen Gerrn zu gering, ber immer nur auf eignen Fugen fteben will.

Born.

Sie haben Recht, ich will bem Berbienfte Alles, nichts ber Gunft verbanken.

Rammerrath.

Gratulire ju biefen Anfichten, gratulire, Berr Affeffor, werben es weit bamit bringen.

Born (immer aufgeregter).

Wir leben in Zeiten und in einem Staate, wo jebes tüchtige Bestreben seine Anerkennung sindet, wo man nicht nothig hat, um seiner Besorberung willen, sich burch Feste und Gastmable zu ruiniren.

Rammerräthin (erfcproden).

Muiniren?

Rammerrath.

Bas foll bas heißen, herr Affeffor? Soll bas mir gelten? Bollen Sie auch mich meistern, junger herr?

Rammerräthin.

Nun, bas fehlte noch! Wenn Sie auch ben Refpett gegen ben Bater aus ben Augen fegen, was follte aus meinem armen Rinbe werben, wenn es gang bon Ihnen abhängig mare?

Born.

Der Gaben würdig foll fie werben, die bie Matur an fie verschwendet bat.

Mariane.

So bin ich ihrer jest unwürdig?

Rammerratb.

Es ift genug ber Unverschämtheiten, befreien Gie uns von Ihrer Gegenwart!

Mariane.

3ch erspare Ihnen bie Dube ber Erziehung, gegen bie fich mein ganges Wefen emport, ich werbe mich nie, niemals Ihrer Buchtruthe unterwerfen! (Sie fest fich erfcopft auf's Sopha, bie Rathin tritt gu ihr.)

Born.

Mariane!

Rammerrath.

Werben Sie uns berlaffen, Berr Affeffor?

Born.

Mariane, ift bas Dein Wille?

Mariane.

Beben Sie, Ihr Anblid ift mir verhaßt! (Sie membet fich von ihm.)

Rammerrath. Da hören Sie es! Kammerräthin.

Mein Rind will Sie nicht mehr febn!

#### Born.

Genug, ich gebe. Bielleicht kommt eine Zeit, wo Sie mit Reue dieser Stunde gebenken, in der Sie ein redlisches Sohnesberz von sich wiesen. (Er tritt zu Mariane, die in ihrer Mutter Armen liegt) Leb' wohl, Mariane, ich scheide mit dem tiefsten Gram um Deine Seele. Wenn Dich ein Unglück mir entrissen hätte, um wie viel leichter trüge ich Deinen Verlust! Weit von einander gehn nun unsre Wege für diese Leben und für — (schmerzlich ausbrechend) Nariane, werden wir uns jemals wiedersinden?

Rammerräthin (meinenb).

Soren Sie auf, Sie bringen mein Rind um! (Martiane gittert heftig in ber Rammeerdifin Arme.)

Rammerrath (ernft und gebampft).

Machen Sie ein Enbe, mein Berr !

Born (rafcher).

Das eine leg' ich Dir auf Dein Gewissen, nur einsmal höre noch auf meine Worte: die Tage unster Liebe waren die besten Deines Lebens, verschleubre nicht in blindem Eigenwillen das Kleinod ihrer heiligen Erin=nerung. Berbanne mich, verstoße mich aus Deinem berzen und Gedächtniß, allein vergiß es nie, daß wir in unster Liebe uns auch der Tugend zugeschworen. Sen Deinem eblern Selbst getreu, damit wir nicht in dieser Stunde für die Ewigkeit uns trennen!

(Der Borhang fällt.)

# 3 weiter Aft.

(Lanbliche Gegenb. Rechts bas Bohnhaus bes Amimanns Saber, links eine Laube.)

# Erfter Auftritt.

Der Kammerrath, mit einer langen Pfeise, in Morgenrod unb Bantossell, bie Kammerrath in, mit bem Strickzeuge, im Morgensanzuge, siehen in ber Laube am Tische, auf welchem Kasseegerath und ein brennenbes Licht.

### Rammerrath.

Es ift boch recht ftill, fo bes Morgens auf bem Lanbe. Ramm erräthin.

Ja, wenn bas Bieh und die Leute auf Wiese und Velb hinaus find, bann hort man nur noch zu Zeiten ben Sahn frahen, ober ein abgesperrtes Kalb bloten.

### Rammerrath.

Ift benn Mariane heut wieber fo fruh aufgestanben? Rammerrathin.

Um fünf Uhr war fie schon im Garten und auf bem Gofe. (Baufe.)

Rammerrath.

Bat fle benn ichon gefrühftudt?

Rammerräthin.

Sie will ja keinen Kaffee mehr, fie holt fich ihr Fruh: ftud aus ber Milchkammer.

Rammerrath.

Das Kind ift hier wie ausgewechselt. — Reinen Kaffee — hm, hm. (Er Mopfe bie Pfeife aus) Mütterchen, soll ich noch eine ftopfen?

Rammerrathin.

Baft ja hier boch nichts Unbres zu thun.

Rammerrath (ftopft fic bie Bfeife. Baufe.)

3ft boch febr langweilig bier auf bem Lanbe.

Rammerräthin.

Das weiß Gott !

Rammerrath.

Die vierzehn Tage, die wir nun hier zugebracht, tom= men mir wie ein Jahr vor.

Rammerräthin.

Run, jum Bergnügen find wir ja auch nicht hieher gereift. Satten wir nicht bem erften Gerebe Aber bie gurudgegangene Partie ausweichen wollen —

Rammerrath (gunbet fich bie Pfeife an).

Und bann hatten wir bem Better Saber längst einen Besuch versprochen, wir mußten boch wenigstens artig sen, ba er die Erbschaft nicht bekommen foll.

### Rammerrathin.

Ich glaube, er macht fich jest boch hoffnungen. Als er hörte, bag Mariane mit bem Affessor gebrochen, ba zog er ein ganz curioses, pfiffiges Gesicht.

Rammerrath.

Ja, wir muffen auch nun wieber in bie Resibenz.

Wenn nur Mariane hier fortzubringen mare!

Ihr zwanzigster Geburtstag tommt immer näher, wir muffen baran benten, eine neue Partie zu Stanbe zu bringen.

Rammerräthin.

Nun, ich meine, Mariane braucht fich nur wieder zu zeigen, so wird es ihr an Freiern nicht fehlen. Schon, talentwoll, liebenswürdig und 20,000 Thaler —

Rammerrath.

Freilich, freilich! es fann nicht fehlen.

Rammerräthin.

Da ift ber Forftrath, ber Baurath, ber herr von Lorbed, ber Geheimsecretair Schulg -

Rammerrath.

Nichts Secretair, ich werfe mich nicht wieder fort, unter einem Rath nicht; ein Rath ober jemand von Abel, unter dem nicht.

Rammerrathin.

3ch habe fogar meine Gebanken — ber Prafibent ift

Bittwer, noch ein Mann in ben besten Jahren, und war immer so ausmerksam gegen Marianchen.

Rammerrath (liftig mit bem Ropfe nidenb).

Sabe auch icon bran gebacht — bie ganze Beit, daß wir hier find — bas tann uns weit führen — Geheis merath, Orben und Schwiegervater bes Prafibenten —

Rammerräthin.

Wenn Mariane nur in bie Stadt wollte!

Rammerrath.

Bas hat fie nur hier ben gangen Tag burch Gof und Garten, Felb und Balb gu laufen?

Rammerräthin.

Bon bem Amtmann läßt fle fich all seine Kriegoges schichten erzählen und mit bem Christoph ist fle so verstraut.

Rammerrath.

Sanz unschiedlich! mit bem ungeschlachten Bursichen, bem Chriftoffel. (Bidft ben Rauch vor fich bin.) Gin wahrer Pappftoffel bas!

Rammerräthin.

Daß fie nur in ber gangen Beit bes Affeffore mit teis ner Sylbe erwähnt hat!

Rammerrath.

Es wundert mich auch.

Rammerräthin.

Wenn fie von bem Briefe hörte-

Rammerrath.

St! ft! fie muß nichts bavon hören!

Bas er ihr nur mag gefchrieben haben?

Blagt Dich bie Neugier?

Rammerrathin.

Ach, ich bachte gar, aber in bem Briefe an Dich be-

Rammerrath (greift in bie Tafche).

Das ich nicht mußte! (Er zieht ben Brief hervor, entfaltet ihn, er enthalt eine verstegelte Einlage) Doch ja — richtig. (Lieft) "Ich werbe erwarten, ob Mariane auf ben Inhalt meines Briefes mir ben Berlobungsring zurückschickt, bis bahin bleibt auch ber ihrige an meinem Vinger" — Ja höre, ben Ring muffen wir zurückschen.

## Rammerräthin.

Mariane wollte ihn ja nicht geben, ich forberte ihn schon in ber Stadt, gleich ben Tag nach jenem Auftritte.

Rammerrath.

Ja, es ift mahr, fie wollte nicht.

Rammerräthin.

Sie fagte, ber Ring fen eine gang gleichgültige Sache - aber fie fchloß ihn boch fort.

Rammerrath.

Es ift aber boch Sitte, baß bie Ringe zurudgeschickt werben.

### Rammerrathin.

Run, vielleicht thate fie's, wenn fie ben Brief geles fen batte.

### Rammerrath.

Im Gegentheile, im Gegentheile! Wo bentft Du bin? — Ich fürchte, ber Affessor spuft immer noch in ihrem Ropfe. — Weißt Du was? Wir verbrennen bie Briefe alle beibe, ben Ring wollen wir uns auch wohl verschaffen.

### Rammerräthin.

Dann tonnte man ja ben Brief auch vorher lefen. Rammerrath.

Richts ba. (Er hatt bie Briefe aber's Licht). Beffer ift beffer ! - So, nun find fie niemals bagewefen.

Rammerräthin.

Da fommt Mariane.

# 3meiter Auftritt.

Borige. Mariane im Morgenanzuge, etwas lanblich aufgepust mit großem Strobbut u. bergl., tommt mit Gießtanne und Rechen, einen großen Blumenstrauß in ber andern hand, hinter bem hause bervor.

### Mariane.

Suten Morgen, guten Morgen, Bapa! (Sie tüst ibn.) Suten Tag, mein Mütterchen. (Rüst fie.) Welchen göttlischen Morgen habt Ihr verfäumt, so frisch und heiter, so Devrient, bramatische Werke. II. burch und durch erquidend. Seht, wie der Thau noch auf den Blumen liegt. (Sie theilt ihnen von ihrem Strause.) Da, da, sind sie nicht schön, sind sie nicht himmlisch?

١

İ

ì

į

Rammerrath.

Sehr hubich, fehr hubich! Es wundert mich aber boch, bag Du fo lange an bem Landleben Geschmad findeft!

#### Mariane.

O, lieber Bater, ich bin ja ganz glücklich hier, ganz glücklich? Mein vergangenes Leben kommt mir wie ein verwirrter, schwerer Traum vor, aus bem ich nun zur hellen Wirklichkeit, zu einem freien, neuen Leben erwacht bin. Ach, ich bin hier so froh, so burch und durch gestund!

### Rammerrath.

haft aber in ber Stadt boch mohler ausgesehn.

Rammerräthin.

Ja, mein Mietchen, bas ift mahr, Du schläfft auch i bier fehr unruhig, machft so viel bes Nachts.

# Mariane.

Ich? (verlegen) Das macht die ungewohnte Luft, liebe Mutter! Nein, mit jedem Tage fühle ich mich hier wohler und heiterer, das feht Ihr ja auch, das hört Ihr ja! Kammerrath.

Ra, es mag-fenn, liebes Kind, aber warum läufft Du nur immer so allein umber? Warum frühstückt Du benn nicht mit uns?

#### Mariane.

Aber lieber Bater, warum frubftudft Du nicht mit mir? Sieh nur einmal, wie prachtig es fo fruh unter ber großen Linbe ift, wohin ich mich mit meinem Milchnapf fete. Da fommt querft ber große hofbunb, ftellt fich vor mich bin, fieht mich mit ben guten, treuen Augen unverwandt an und ichnuppert bescheiben mit ber blanten Schnauze nach meinem Frühftud. Dann tommt bie bunte Rate und ftreift miauend an mich beran. Mun fliegt bie gange Taubenschaar berunter auf meine Schulter, meine Rnice, o, bie lieben Thierchen, mir aus bem Runde piden fle bas Brobt. Der Sahn ftolgirt baber mit all feinen Weibern und ben fleinen gelben Ruchlein, Die immer vor Saft übereinander berburgeln, fogar die bummen Trutbubner fommen an und recen bie langen Salfe nach mir. Das ift ein Miauen, Gadeln, Girren und Rraben um mich ber - minbeftens viel luftiger, als bas Befdwirr unfrer Stabt-Befellichaften.

Rammerrath (Mopft ihr bie Wangen).

Diese ibpllischen Freuden find allerdinge recht ichon, mein Engelchen!

Rammerräthin (tüft fie).

Wie hubsch fie bas zu beschreiben weiß!

Rammerrath.

Ja, aber wir muffen nun auch wieber an bie Stabt benten.

#### Mariane.

Rein, Papa, nein, an bie Stabt will ich gar nicht mehr benten. Dich überfällt ein wahres Grauen, wenn ich an all bie Gefichter bente, bie ich niemals wieberfeben will.

### Rammerrath.

Ei, liebes Kind, befinne Dich nur, daß in brei Monaten Dein zwanzigster Geburtstag ift.

#### Mariane.

D Bater, willft Du mich aus meinen himmeln reißen ?

### Rammerrath.

Sa, liebes Buttchen, wir find boch nun einmal auf Erben, und ba muffen bie Mädchen heirathen, Du zumal!

#### Mariane.

Muß ich? muß ich? Ach, baß wir arme Weiber muffen und immer muffen! Warum muß ich benn in bie verhaßte Refibeng?

# Rammerräthin.

Ei, mein Rind, hier giebt's ja gar feine Gelegenheit, paffenbe Bekanntschaften zu machen.

### Rammerrath.

Dies Bachtgut liegt ja wie in einer Bufte, acht Meilen von ber Stabt -

### Rammerrathin.

Alle Manner, bie man hier fieht, find um nichts beffer, als ber Better Chriftoph.

Mariane.

Und gefällt Dir biese träftige, einfache Natur nicht mehr, als die überklugen Gerren in der Stadt, die den Triumph ihrer Männlichkeit nur in Unterdrückung der Frauen sehen? die und für völlig unwürdig erklären, sogar den Schlüffel jum himmel allein für une in Ganzben baben wollen?

### Rammerrath.

Du bift ein kleiner Biberfpruchsgeift; wenn wir noch lange reben, wirft Du gar behaupten, bag Dir ber un= manierliche Better gefällt!

### Mariane.

Warum nicht, Vater? Auch finde ich seine Manier so bescheiben und ehrerbietig, daß fie unfren modernen herren wohl zum Muster bienen konnte.

Rammerrath (lachenb).

Ra ja, ba haben wir's!

Rammerräthin.

Es amufirt Dich, bag Dir einmal auf eine ungewöhnliche Art bie Cour gemacht wird, bas ift natürlich, aber bas Berlangen nach ber Stadt, nach feinerer Gefellschaft wird schon wiederkommen.

Mariane.

Riemals, niemals, liebe Mutter!

### Rammerrath.

Bebenke boch aber, mein Töchterchen, bag wir nach ber Stadt muffen, ich habe ein Amt, ich ftebe auf bem Bunkte, Geheimerath zu werben, einen Orben zu bekommen, bas muß man betreiben; wer weiß, wie viel mir meine Abwesenheit schon geschabet.

Mariane.

Ach Bater, konnen wir benn nicht gang und gar bier bleiben?

Rammerrath.

Rind, wo bentfi Du bin ?!

Mariane.

Sieb boch all' bie Eitelkeiten auf, wirf Dich an ben Busen ber Natur!

Rammerrath (verbrieflich).

3, was foll ich benn an bem Bufen ber Matur?

Mariane.

Wir wollen uns hier ein Sauschen bauen, Du verstaufft bas Saus in ber Stabt, giebft Dein Amt, Deine Aussichten auf, was foll Dir bas Alles, Bater, es schafft Dir keine Minute ber Seelenruhe!

Rammerrath.

Aber, Mariane, wie kommft Du mir benn vor?

Rammerräthin.

Miegden, befinne Dich boch nur, haft Du ben Bater nicht immer am meiften getrieben : fich zu pouffiren?

#### Mariane.

Ich war eine Thörin, ich wußte nicht was ich that, jest habe ich mich felbst erst verstehen gelernt und was zu meinem Frieden bient. Wer frei und glücklich sein will, muß zur Natur, zu den einfachsten Berhältnissen zurückehren. Ich sehe es ein und will auch von nun an ein ganz neues Leben beginnen.

Rammerrath.

Rind, was willft Du benn bamit fagen ? Wariane.

Unabhangig will ich fenn, Bater, völlig unab: bangig.

# Rammmerrath.

Das bift Du ja, mit Deinen 20,000 Thalern. Mariane.

D Bater, wirft Du mich benn nie verstehn? Geistig frei will ich fenn, all mein Thun und Denken nur nach eigner Ueberzeugung regeln!

### Rammerrath.

Liebes Rind, bas haft Du ja bisher auch schon ge-

### Mariane.

Nur halb, Bater, nur halb, und bas war ber größte Fehler. Satte nicht ichon meine hingebung in einen fremsben Willen mich an ben Abgrund bes Unglück geriffen? (bewegt) Bebt mir bas herz nicht immer noch, wenn ich an biese schenzlichste Täuschung meines Lebens bente? Nein,

ich muß mich in ein ganz neues Lebenselement werfen, damit mich nichts mehr an jene Beit erinnert, damit ich Alles, Alles vergeffen kann, was ich gelitten.

### Rammerratbin.

Ra, liebe Tochter, Du wirft boch nicht gar weinen? Rariane.

Lag uns nur hier bleiben, Mutter, hier unter einfachen Menschen, in der ftillen Ratur selbst ftill und einfach werben, Du sollst feben, dann wird Dein Kind ganz befriedigt fenn.

### Rammerrath.

1

Aber was find bas alles für überfpannte Dinge! Rammerrathin.

Lieber Bater, laß boch! (Reife) Wir muffen fle auf andre Gedanken bringen. (Rant) Nun, wir werden ja weister bavon fprechen, wollen wir nicht jest ein wenig spazieren gehn? Zeige uns boch ben Garten und Deine Thiere alle.

### Mariane.

Ia, ja, in ben Garten, in ben Walb, o nur ba wird einem gang wohl!

Rammerräthin (holt ihr Stridzeug vom Tifche).

Das Raffeezeug muß auch geholt werben.

Mariane (haftig).

Lag mich, Mutter, ich trag' es hinein! Rammerräthin.

Ei, ich bachte gar ! bas Mabchen foll es holen.

#### Mariane.

Nein, nein, ich thue es selbst! (Sie sellt das Gereth und das Licht zusammen auf das Reebrett.) Du glaubst nicht, wie viel Freude mir alle diese geringen Arbeiten jest machen, man sollte sich doch nie davon entwöhnen, man würde viel natürlicher bleiben und viel unabhängiger von Anstren. (Jum Kammerrath) Du sollst sehn, Bater, wenn wir erst hier wohnen, daun führe ich allein die Wirthschaft, ich pflanze und ziehe das Gemüse, ich koche und back und brate. Ich sorge für Dich und pslege Dich so schön! so schön! — Du sollst sehn, wie anstellig ich sehn werde. Da sieh — (se nimmt das Reebrett, gest bei ihm vorüber in's Sans) bin ich nicht eine geschickte Auswärterin?

Rammerrath.

Sa, ja, mein Engelchen, Du machft Alles gut. Rammerrathin.

Mch, es ift ein gar gu liebes Rinb!

(Alle ab in's Saus.)

# Dritter Auftritt.

Amtmann Gaber und Chriftoph, von ber Linten tommenb.

### Amtmann.

Und wie ich fage, so geschieht's. Orbre parirt! Das Getraibe wird heut noch aufgelaben, ich fahre morgen bamit nach ber Stabt.

## Chriftoph.

Warum wollen Sie mich aber nicht auch einmal in bie Stabt fahren laffen?

Amtmann.

Beil Du ein Grunschnabel bift und nicht zu hanbeln verftehft; wer in ber Residenz vertaufen will, muß gerieben seyn.

Chriftoph.

Ich will ja auch gerieben werben, Bater, laffen Sie mich boch einmal ben Anfang machen!

Amtmann.

Bu feiner Beit, morgen bleibft Du hier.

Chrift oph (losplagenb).

Bater, ich muß boch einmal in bie Stabt!

Amtmann.

Was? Er muß boch, wenn ich fage nein? Chriftoph.

Ja, ja, ja! ich muß feben, wo Forftere Lenchen ein Enbe genommen hat.

Amtmann.

Er muß bas sehen? Mohrentausenbomben-Element, ber Junge muß bas, wenn ber Bater nicht will? Das sind ja nagelneue Sachen. Das Mäbchen ift in die Stadt geschickt worden, weil ihr Vater so vernünftig bachte wie ich, und von Eurer Liebschaft und Heirath nichts wissen wollte. Zu einer Bettelwirthschaft wollen wir nicht ja sagen.

### Chriftoph.

Und nun muß das arme Mabchen bei fremben Leus en bienen, wird wohl gar schlecht behandelt? (Stampft itt bem Suse.) Nein, ich möchte aus ber Saut sahren!

### Amtmann.

Fahr' Er nur heraus, ich werbe Ihn schon wieder ineintreiben, Mosje Junge! Kennst Du ben alten Felbsebel nicht mehr? — Das Mädchen ift bei feinen Leusen und gut aufgehoben.

### Chriftoph.

Bo ift bas Saus, wie heißen bie Leute?

#### Amtmann.

Das weiß ich nicht, will's auch nicht wiffen. Das Rabchen ift in ber Stadt, die Sache abgemacht, Puntsum, mich geht's nicht weiter an!

## Christoph.

3ch werb' es ichon noch heraus bringen!

### Amtmann.

Er wird es bleiben laffen, Er geht mit feinem Schritt nehr in die Försterei. Rennt Er die väterliche Autorität nicht mehr? Will Er auch werben, wie die Sohne heut u Tage? Will Er auch feinem Bater auf ber Nafe spielen?

## Chriftoph.

Sott nein, banach verlangt mich gerabe nicht.

#### Amtmann.

In meinem Saufe foll bie alte gute Sitte bleiben,

ber Bater commandirt, ber Sohn parirt, ohne Mucken! ohne Wiberrebe! Du kennst ben alten Feldwebel.
(Ab zur Rechten.)

## Bierter Auftritt.

Chriftoph, balb barauf Mariane.

Chriftopb.

Ich bin boch wahrhaftig zu alt, um mich immer noch wie ein Junge behandeln zu laffen. Aber ber Bater giebt nicht nach — es ware am besten ich liefe bavon! (Er flest in fich gelehrt zur Seite.)

Mariane (aus bem Saufe tommenb).

Da ist der Better! Schon wieder ganz niedergeschlagen. Wie oft habe ich ihn schon so getroffen. Dann ist er immer blöde gegen mich, steht mich ganz sonderbar an. Die Mutter sagt, er mache mir die Cour, nein, nein, so darf man es nicht nennen, ihm geht es tieser, ich glaube, er liebt mich ernstlich. So ein guter redlicher Mensch muß num auch die Qual der Leidenschaft empfinden! Gut, daß wir armen Mädchen nicht für alles Unheil verantwortlich sein können, das wir anrichten, wir hätten viel gut zu machen. (Freundlich zu Christoph) Guten Morgen, Cousin!

Christoph (fährt auf).

Ab - ab guten Morgen, liebfte Dubme!

Mariane.

3ch habe Sie ja hent noch gar nicht gefehn!

Chriftonb.

Ich war fruh braußen am See und habe Sammel waschen laffen.

Mariane.

D bas hatte ich gern gefehn, warum haben Sie mich nicht mitgenommen? Ober wird man bavon fo verbrießlich, wie Sie aussehn?

Chriftoph.

Ach ich —

Mariane.

Segen Sie fich her zu mir, wir wollen plaubern.

Christoph.

Ja, ba würde mich ber Bater schön — wenn ich schon Morgens ftill figen wollte.

Mariane.

Gi, Sie unterhalten mich, bas ift auch eine Arbeit für Sie!

Chriftoph (er fest fich zu ihr in bie Lanbe).

Bomit follte ich Sie wohl unterhalten?

Mariane (unbefangen).

Mit ber Urfach Ihres Trubfinn's zum Beispiel. Bfut, wer wird eine so garftig frause Stirn machen, wenn ber himmel so glatt und heiter ift? Was haben Sie benn, Better? Christoph.

Ja, bavon märe viel zu reben! Mariane.

Defto beffer, lieber Better, febn Sie, nun wiffen Sie gleich, womit Sie mich unterhalten.

Chriftoph.

Eines Menschen Roth und Rummer tann Sie nicht unterhalten, bazu find Sie zu gut.

Mariane.

Balten Sie mich für gut?

Chriftoph.

Ja gewiß, bas hab' ich fcon gemerkt, baß Gie recht gut find.

Mariane.

In ber Stadt wollte bas nicht Beber glauben.

Chriftoph.

Ach ba mögen fie fich wohl nicht recht barauf verftehn und bas grämt mich eben, bag man einer herzensguten Seele in ber Stadt wohl hart begegnen kann.

Mariane (für fich).

Wie herzlich sein Antheil für mich ift! Chriftoph.

Freilich hier auf bem Lanbe ift es auch nicht beffer, und es mag wohl in ber ganzen Welt fo beschaffen senn. Wer nun einmal ein weiches Gerz hat, ber ift schlimm baran, ba mag nun Gins bas Anbre lieb haben, ba mag bas Gerz brechen vor Rummer, es wird nicht banach ge-

fragt. Das verwünschte Gelb, ober bie Vornehmheit und Niedrigkeit und was da mehr ift, geben doch immer ben Ausschlag. Ach man wird zulegt auch seines Lebens recht fatt!

Mariane (lebhaft).

Ei, Better, Sie find ein Mann und wollten vergas gen? Wer wird fich von seinen Berhältniffen niederbeus gen laffen? Trop muß man ihnen bieten!

Chriftoph.

D bas wollt' ich wohl, ich bin fonft tein hafenherz, aber man muß boch auch wiffen, mit wem man's zu thun hat. — Wenn ber Respekt und bie Ehrfurcht nicht ware, bann wollte ich wohl anders reden.

Mariane (für fich).

Wie bescheiben und schüchtern! — (Laut) Sehn Sie, lieber Chriftoph — (hatt inne) haben Sie nicht noch anbre Bornamen?

Chriftoph (feufgenb).

Ja, Samuel Balthafar.

Mariane.

Run — ba wollen wir boch lieber bei Chriftoph bleiben.

Christoph.

Sie meinen, er flingt nicht gut?

Mariane. .

Das will ich nicht gerabe fagen !

#### Berirrungen.

Christoph.

Sonft nannten mich bie Leute immer Stoffel, auch Stoffelchen.

Mariane (ladelnb).

Das ift auch nicht gerabe fcbner.

Chriftoph.

Ich wurde auch wohl schon Chriftel genannt und bas hörte ich immer febr gern.

Mariane.

Chriftel, das ift mahr, bas geht. — Run, Better, haben Sie nur Muth, ben Gegenstand Ihrer Scheu gerabe in's Auge zu faffen.

Chriftoph (fieht fie bell an).

Şm.

Mariane.

Sie werben bann leicht erkennen, daß aller Zwang unfrer Berhältniffe nur ein Phantom ift. Menschen haben fie ersonnen und kunftlich aufgebaut, der Wille eines Menschen reicht also auch hin, sie zusammenzusturzen und frei sich auf den Trummern aufzurichten.

Chriftoph (fur fich, inbem er bas Geficht von ihr menbet).

Die Muhme ift boch ein fehr ichones Mabchen!

Mariane.

Was fagen Sie?

Chriftoph.

3ch fage, baß Sie mir orbentlich Muth machen —- und ich mochte Ihnen gerabezu vertrauen, was mir bas

Herz so schwer macht. — Es kann mir ja außer Ihnen kein Mensch helsen — Sie sind aus der Stadt — sind auch viel klüger als ich — Siewerden schon Rath wissen. Schwierig ist die Sache freilich — aber wenn Sie nur wollen, dann wird schon Alles gut werden. Ich kann es nicht mehr aushalten, die Liebe läßt mir Tag und Nacht nicht Ruhe. Sagen Sie, wollen Sie sich meiner erbarmen?

Mariane.

Lieber Better -

Chriftoph.

Sagen Sie, baf Sie es wollen und geben Sie mir bie Banb barauf.

Mariane (berglich).

Bier ift fie.

Chriftonb.

Ach nun ift es gut, nun wird mir bas Gerz ganz leicht. (Far fic) Was bas für ein niebliches Patich= ben ift!

Mariane (für fic).

Beißt es nicht fich ben himmel verbienen, wenn man folche ruhrenbe Liebe belohnt?

Chriftoph (für fic, immer bie Sanb betrachtenb).

So fieht Lenchens Banb freilich nicht aus.

Mariane (fanft).

Seyn Sie nur heiter, lieber Christel, die Schwierigs feiten werben sich balb ausgleichen. Ich mache Ihnen Devrient, dramatische Werte. II. teine schwärmerischen Berheißungen von einer Seligfeit, womit man fich gegenseitig tauscht, aber ich gelobe 36nen, ich will Ihr Glud im herzen tragen, und Alles bafur thun was in meinen Kräften fteht.

Christoph (für fic).

Alle Wetter, ich weiß nicht - mir wird gang curios babei!

Mariane.

Sie find ja ganz nachbentend geworben, lieber Chriftel ? Chrift oph.

Denten? — nein an Denten ift nicht zu benfen. Umtmann (binter ber Scene).

Christoph!

Chriftoph (erfcproden).

Der Bater ruft!

Mariane.

Da müssen Sie wohl fort?

Christoph.

Ach ja, - ich muß - (er bleibt aber fiben und fpielt mit ihrer Sanb.)

# Mariane.

So gehn Sie nur jest, wir konnen ja nachher weister reben. (Lachelnb) Run, fo geben Sie boch nur meine hand los!

Chriftoph.

Ach nehmen Sie es nur nicht übel — ich finde fie fo niedlich — fo verwünscht appetitlich.

Amtmann (wie vorher).

Christoph!

Chriftoph.

Bum Auffreffen fcon. (Er tuft rafc bie Sand und lauft bavon.)

# Fünfter Auftritt.

Mariane allein.

3a, bas ift die mabre Liebe, wie fle bem weiblichen Bergen wohlthut. Befcheiben an bem Blide ber Geliebten hangend, von jeder Freundlichkeit entzuckt, von ber flein= ften Gunft elettrifirt - ja, auf bem Lanbe find bie Manner noch natürlich. - Es ift entschieden, bier ift ber Grenzftein eines neuen Lebens. Das ruhige Wohlwollen, bas ich für Chriftoph fuble, bas ift bie mabre, bauernb begludenbe Liebe. O ich erfenne es mohl, bas leiben= schaftliche Feuer, bas unfre Seele gang gefangen nimmt, es unterjocht, vernichtet unfer eigenftes Gelbft; - o ich will bies frevelhafte Feuer bis auf ben letten Funten in meinem Bergen erftiden. - Ift es ein unentfliebbares Rabchenloos, einem Manne angehoren zu muffen, fo barf s nur ein folder febn, ber uns ohne alle Anmagung ergeben ift, ber teinen 3mang an unfrer Seele ubt, bas freie Schalten meines geiftigen Willens nicht verhindert.

# Sechster Auftritt.

Rammerrath und Rammerrathin jum Spaziergange gerüftet, aus bem Saufe. Mariane.

Mariane (ihnen entgegen).

Ihr fommt zur rechten Beit, liebe gute Eltern, ich habe einen Entschluß gefaßt, ber mein ganzes Gerz ershebt, ich fühle mich wie neugeboren! — Ich erfülle Euren Wunsch, ich tilge bie Ungerechtigkeit bes Testamenstes, ich schaffe mir ein neues Dasenn ber Einsachbeit und Stille, beglücke eine gute, treue Seele, — ich heirathe ben Vetter Christoph.

Rammerrath (fahrt auf).

3 Bott behüte und bewahre!

Rammerräthin.

Mariane, mas fällt Dir benn ein?

Mariane (befrembet).

Es ift Euch nicht recht? — Bater, Mutter, — bas freut Euch nicht?

Rammerrath (heftig).

Nun foll es uns auch noch freuen, daß das Töchterschen eine unfinnige Laune über die andre hat?

Rammerrathin.

Mariane, befinne Dich boch nur! Dariane (bitter).

Dich feh' es, ich feh' es, ich foll teine reine Freude auf Erben haben. Bas ich mit Ueberzeugung und Be-

geisterung ergriffen, es wird alles verfannt, verwehrt, verhittert und verborben.

Rammerrath.

Bore, Dabchen -!

Rammerräthin.

Aber lieber Bater!

Rammerrath (bos).

Aber liebe Mutter, lag' mich zufrieben. Deine Nach: giebigfeit geht zu weit !

Rammerräthin.

Run fo tobe, baß alle Leute zusammenlaufen.

Rammerrath.

Gut, gut, ich werbe mich mäßigen, aber bas fage ich biesmal gebe ich nicht nach. Erft will bas Töchterchen auf bem Lande bleiben, all meine Blane burchfreuzen, bann gar einen rohen, ungebilbeten Menschen heirathen, ber fein Amt, keine Stellung in ber Welt einnehmen kann, beffen wir uns in jeder Gesellschaft schämen mußten.

Rammerräthin.

Bebenke boch nur, liebe Mariane, was würben bie Leute bazu fagen?

Mariane.

Die Leute? Ich sage Dir ja Mutter, bag ich bas Gerebe ber Leute verachte. Den herkömmlichen Convenienzen und Schicklichkeiten, worinnen man bie armen Beiber wie hülflose Bickelkinder eingeschnürt hat, will ich mich nie wieber fügen. Ja ftolg werbe ich sehn auf

bie Mißbilligung ber Leute, benn jeber großartige Bille ift alle Beit von ber Welt gebranbmarkt worben.

## Rammerrath.

Grofartig, was ift benn grofartig baran? Ja, wenn Du einen Bringen heirathen wollteft, ba konnteft Du ben Leuten ein grofartiges Schnippchen schlagen, aber einen Bauer, nichts als einen Bauer —

#### Mariane.

Ach, Bater, Du verstehft mich nicht. Und ware er nichts als ein Bauer, — Bater, ift Dir ber Bauernstand verächtlich? Kannst Du gering benten von bem ersten und einfachsten Berufe, auf bem bie ganze menschliche Gefellschaft —

## Rammerrath.

Papperlappapappap! Rebensarten! Das find noch fo Ibeen von Deinem herrn Affeffor.

Mariane (in Thranen ausbrechenb).

Bater, bas ift graufam von Dir, bag Du mir biefen Mamen nennft! Siehft Du nicht, bag ich ihn vergeffen will, bag er für mich nicht mehr auf ber Welt sehn foll?
Rammerräthin.

Freilich, freilich mein Rinb, beruhige Dich nur! Rammerrath.

Run gut, gut, wir wollen ihn vergeffen seyn laffen. Mariane.

Gerabe weil ber Better ein gang andrer Menfch ift als er, gerabe baran ettenn' ich, bag er allein mein Glud

machen kann, gerabe barum will ich, muß ich ihn heis rathen!

Rammerrath.

Siehft Du, also boch eigentlich nur aus Eigenfinn? Mariane.

Eigenfinn, immer Eigenfinn, was ich aus Bahl und bester Ueberzeugung thue! Nicht auch Laune? nicht Capprice und Eitelkeit?

Rammerrathin.

Run, weine nur nicht mehr, mein Miegchen, liebes Sochterchen, fen boch nur gut!

Rammerrath.

Ja nun fommt bie liebe Mutter wieber, nun ift bie Bernunft zu Ende.

Mariane.

Billft auch Du mich thrannifiren, Bater, von bem ich mich fo rein, fo uneigennütig geliebt glaubte? Goll ich nur gehorchen, über mich verfügen laffen, wie über eine Sache?

Rammerrath (ohne Strenge).

Aber fo fen boch nur vernünftig -

Rammerrathin (heftig).

Fahre mir das Kind nicht immer fo an, Du kennst boch ihre reizbaren Nerven! Bift Du ein Bater und schonft Dein eignes Kind nicht?

Rammerrath.

I so wollt' ich doch -!

## Rammerräthin.

Ich sehe auch gar nicht ein, was an ihrem Bunsche so unvernünftig ift, ber Better ift ein hübscher junger Mann, er kann sich noch formiren und durch die Berbin- bung behält doch Mariane die Disposition über die Erbschaft.

#### Mariane (emport).

Mutter, also nur bes elenden Gelbes wegen ftimmft Du mir bei?

## Rammerräthin.

Nun, nun, hab' ich es wieber nicht recht gemacht? Wariane.

D lagt nur, last! Ihr wollt ober konnt mich nicht verftehen. Aber ber Better mag die ganze Erbschaft nehmen, ich heirathe nun niemals; so thue ich für sein Glüd wenigstens, was ich vermag.

# Rammerrath.

Das wollteft Du?

## Mariane.

Ich bin ein Frembling in diesem Leben, niemand begreift mich. Meine heiligsten Gedanken und Empfindungen erscheinen als eigenfinnige Capricen, ich quale Euch, ich martre mich, so laßt mich nur still hinwelken und sterben, ich fühl' es ja, ich paffe nicht in diese Welt. (Sie finkt auf einen Stuhl und legt bas weinende Gesicht über ben Tisch hin auf den Arm.)

#### Rammerrathin (weinenb).

Aber liebste Tochter, was sprichst Du benn für Sachen ?

## Rammerrath (bewegt).

Du bift immer gleich so außer Dir, so exaltirt! E8 wird fich ja über bie Sache reben lassen.

## Rammerrathin.

Ja wohl, ja wohl! (Gest zum Rath) Nun fieh einmal, Baterchen, fie wird ja auch nicht immer hier braußen bleiben.

## Rammerrath.

Ach freilich, bas bumme Landleben ift eine Phantafie, bie ihr ichon morgen wieber vergeht.

#### Rammerräthin.

Nun, bann könnte ber Better fich ja boch noch hers ausbilben, unter Marianchens und Deiner Leitung, und wenn er unter Leute kame. Er kann ja auch bei feinen ökonomischen Kenntniffen boch irgend etwas werben. Es giebt ja Dekonomie-Inspektoren —

## Rammerrath (wichtig).

Auch Rathe, liebes Rind, Rathe auch, Detonomie= rathe, bie giebt es.

## Rammerräthin.

Nun fiehft Du, wenn wir unfre Connexionen benugen. — Dann ift boch auch die Erbichaft zu bebenten — Rammerratb (feufzenb).

Ra es wird wohl nicht anders werden! (Gest ju

Mariane) Nun, mein Rind, bore auf zu weinen, beruhige Dich, bente hubich an Deine Gesundheit.

Mariane (richtet fich auf).

#### Rammerrath.

Wir wollen ja Deinem Glude nicht entgegen fenn und wenn Du glaubft, bag bie Verbindung mit bem Vetter bazu bienen fann, — nun — fo willigen wir ein.

Mariane (fallt ihm um ben Sale).

Mein lieber Bater! (Die Kammerrathin tritt hingu und nimmt fie auch in die Arme.)

## Rammerrath.

Nun fage mir, wie bie Sache fteht. Der Better hat Dir alfo einen Antrag gemacht?

#### Mariane.

Seine Liebe hat er mir beutlich genug gestanden, aber einen formlichen Antrag — nein, dazu ift er zu blobe — ben mußt Du ihm erleichtern, lieber Bater!

## Rammerrath.

3ch foll Dich ihm auch gar noch anbieten?

## Rammerräthin.

Ei das läßt sich ja wohl auf eine feine Art einleiten, ohne Mariane zu compromittiren. Sprich doch mit dem Amtmann.

## Rammerrath.

Ja mit bem alten Corporalftock läßt fich auch etwas fein einleiten.

Mariane (fdmeidelnb).

Mein liebes, gutes Baterchen, bas thuft Du mir noch zu Liebe; hast Du bas Größte gewährt, so wirst Du mir boch bas Geringe nicht versagen.

Rammerrath.

Na, wir wollen febn, wie es zu machen ift. Rammerratbin.

Run tomm Du nur, liebes Buttchen, und lege Dich ein wenig nieber, Du bift fo angegriffen.

Rammerrath.

Da fommt ber Better Amtmann eben ber.

Rammerräthin.

Run fo verliere feine Beit !

Mariane.

Ja Bater, bente, forge und hanble nun für Deine Tochter. Nicht mahr, Du bift mir nicht mehr bose! Nicht wahr, ich bin nun wieder Dein liebes Kind, Dein Mietzchen und Dein Buttchen, nicht?

Rammerrath.

Schmeichelfägchen!

Mariane.

Ja ja, Du bift wieber gut. — Abieu, Abieu, mein Baterchen! (Wirft ihm im Abgehn Kufhande.)

Rammerrathin (führt fie in's Saus).

Nun fomm nur, fomm!

## Siebenter Auftritt.

Rammerrath, gleich barauf Amtmann.

#### Rammerrath.

Das ift ein verwünschtes Commissorium, mit dem alten Degenknopfe zu verhandeln. — Plumpt immer mit dem Stocke drein. — Ich darf mich doch nicht bloß geben; aber wenn ich mit Feinheit und Delikatesse versfahre, so versteht er mich gar nicht. — Abscheuliche Commission! — Indeß, was thut man nicht für ein einziges Kind!

#### Amtmann.

Run, wie fleht's, machen ber Gerr Better heut feine Bromenabe?

Rammerrath (fehr freundlich).

Ich war so eben im Begriff, — so eben — aber ich plaubre auch gern ein Biertelftunden mit Ihnen, berehrtefter Better! Segen wir uns boch, Sie find immer so früh auf ben Beinen, muffen boch auch mube seyn.

# Amtmann.

Es geht wohl an, ich bin an bas Umherwirthschaften gewöhnt und sitze sonst nicht so früh am Tage. Ein alter Soldat hält aus. (Sie sigen.)

## Rammerrath.

Ja man sorgt für seine Kinder, ich weiß wohl, bafür wird uns nichts zu sauer.

## Amtmann.

3 nun ja - vor ber Band forge ich aber noch für

mich, ber Junge muß auch febn wie er burchkommt, hat fich's boch fein Bater muffen fauer werben laffen.

Rammerrath.

om, icherzen wohl, Gerr Better, machen etwas Spaß? Amtmann.

Sanz und gar nicht. Seut zu Tage macht man so viel Umftande mit ben Kindern, zu meiner Zeit bachte man nicht baran. Wir waren zu Haus neun Söhne und drei Töchter —

Rammerrath.

Gott fegne's, Gott fegne's!

Amtmann.

Ja, aber ber Vater fümmerte fich nicht weiter um uns, er hatte seine Noth mit Knechten und Mägben, wir trieben uns so auf bem hofe umher. Bei Tische sah er uns wohl und fuhr bann auch manchmal rechtschaffen mit bem Knüttel unter uns.

Rammerrath.

Ah, ah - er guchtigte die lieben Rinber!

Amtmann.

Ja er schonte fich nicht, bas muß ich ihm nachfagen, er hat immer als ein rechtschaffener Bater zugehauen, wo es irgend Gelegenheit gab.

Rammerrath.

Ja, bas war bie bamalige Erziehungsmethobe.

Amtmann.

Sie war fehr gut, fie war ercellent. Ich lobe mir die

guten alten Sitten. Sehn Sie einmal meinen Chriftoph an, ein ferniger, tuchtiger Kerl, aber parirt mir auf & Wort.

Rammerrath.

Ja, ich habe mich im Stillen schon barüber gewundert. Amtmann.

Ja, ich habe mich auch schon im Stillen gewundert, wie Sie fich bagegen von Ihrer lieben Tochter commanbiren laffen.

Rammerrath.

Commandiren?

Umtmann.

Das thut nicht gut, Sie werben's einmal bereuen, benten Sie an mich. (Zutraulich) Es wäre auch immer noch Zeit — (er macht eine verbächtige Bewegung mit bem Stode.)

Rammerrath (erfchroden, aufftebenb).

Gi, werthefter Gerr Better !

Amtmann (fteht auf).

Nun, nun, es geht mich eigentlich nichts an und ich will nichts weiter gesagt haben. Ich halte es nur so mit meinem Sohne, so lange er in bes Baters hause ift, muß er thun was ich will.

Rammerrath.

Ei, das ift auch ganz schon!

Amtmann.

Lieber ware mir's, ich hatte für ben Jungen gar nicht mehr zu forgen, aber heut zu Tage ift es schwer, einem Menschen zu etwas zu verhelfen. Was ich habe, brauche ich für mich und mit der Landwirthschaft ift's jest nicht mehr viel. Ich habe ihm schon gerathen, nach Amerika zu gehn, da ist boch schon Mancher reich geworden, und die Wirthschaft versteht der Christoph; aber er will noch immer nicht daran.

Rammerrath.

Ei er hat auch recht, warum foll so ein hubscher, wohlerzogner Mensch fein Baterland verlaffen?

Amtmann.

Er könnte ja wieberkommen, wenn er ein Stud Gelb erworben hatte?

Rammerrath.

Er tonnte aber auch hier fein Glud machen, - eine vortheilhafte Beirath zum Beifpiel.

Amtmann.

Ia, bas mare mir schon recht, so etwas finbet fich aber nicht leicht.

Rammerrath.

Ober burch ein Teftament.

Amtmann.

Ein Teftament? (aufmertfam.)

Rammerrath.

Es hat uns immer ichon recht geschmerzt, bag mein seliger Bruber Ihren lieben Cohn fo übergangen.

Amtmann.

Ja, wenn bie Muhme fich noch binnen zwei Monasten verheirathet —

Rammerrath.

D fie wird fich verheirathen, ift gar feine Frage! Umtmann.

So? Nun ja — hm!

Rammerrath.

Wir haben nur bas Bufagen, Antrage genug find ba, wir brauchen nur auszumählen.

Amtmann.

3, ich glaube es wohl, 20,000 Thaler find nicht übel!

Rammerrath.

Und meine Tochter, bies herrliche, himmlische Mäbchen!

Amtmann.

Ja, ja, — es ist wahr!

Rammerrath.

Aber wie ich schon vorher fagte, es thut meinem Marianchen leib, bag ber Better so leer ausgehn soll.

Amtmann.

So, thut es ihr wirklich leib?

Rammerrath.

Sie hat ein gar zu empfindsames Gerz --Amtmann (ausholenb).

Ei, ba fonnte man ja - (Balt inne.)

Rammerrath.

Gewiß, es ließe fich leicht - (Salt inne.) Amtmann.

Man brauchte ja nur -

Rammerrath (einfallenb).

Allerbings, man tonnte -

Amtmann.

I ja —

Rammerrath.

Freilich, freilich!

Amtmann.

Nun benn -

Rammerrath.

Wie? -

Umtmann (für fic).

Der alte Fuche, warum rudt er benn nicht herau mit ber Strache?

Rammerrath (ebenfo).

Es thate Noth, ich fliege ihn mit ber Nafe barauf. Amtmann.

Der herr Better wollten ja wohl etwas fagen? Rammerrath.

Ich glaubte, Sie wollten etwas proponiren? Amtmann.

Rur immer frifd von ber Leber weg!

Ei, ich werbe Ihnen boch nicht vorgreifen. Devrient, bramatifche Berte. II. 6

Amtmann.

Run, wenn ich Sie recht verftanben habe, wie -

Rammerrath (einfallend).

Das heißt, ich wäre nicht gerabe bagegen.

Amtmann.

Mun, wogegen benn?

Rammerrath (gebehnt).

Œi ---

Amtmann.

Mohren Element! Ich habe verftanden, unfre ber follten bie Erbschaft theilen.

Rammerrath (frappirt).

Theilen? Nein, das hab' ich nicht gemeint; ei, Better, theilen gerade nicht!

Amtmann.

So fagen Sie nur, wie fie fich fonft barüber ver gen follen?

Rammerrath.

Bereinigen? (froh.) Sehn Sie einmal, Berel was Sie für eigne Ibeen haben! Bereinigen, bas mir nicht eingefallen.

Amtmann.

Run, es ift boch gang natürlich!

Rammerrath.

Ratürlich? (Gegwungen) Bababa! Sie Schelm, n lich, freilich! Bereinigen, über bie Erbschaft, ober

ľ

mehr über ber Erbichaft vereinigen, wegen ber Erbsichaft, um ber Erbichaft willen, gut, nicht übel ausgesbacht, bababa!

Amtmann (für fic).

Mich foll ber Teufel holen, wenn ich bavon etwas verstehe.

Rammerrath (für fic).

Ich glaube, jest hab' ich ihn endlich auf bem Wege. (gant) haha! Ihr Antrag ift etwas überraschenb — indeß wer weiß? — Aus verwandtschaftlicher Rücksicht und Achtung könnte auch wohl Zuneigung werben.

Amtmann (ihn immer zweifelhaft anfebenb). om!

Rammerrath.

Wir hatten freilich viel glangendere Aussichten, ins beffen ba ber gute Better Chriftoph fo fehr verliebt ift — Amtmann (rafc).

Ei, banach wirb nicht gefragt!

Rammerrath.

Ah, verehrtefter Better, Sie wollen alles auf Gehors sam reduciren, man muß auch gegen herzensneigungen nicht zu bart sehn; und wenn, wie hier, der Bortheil mit ber Liebe Gand in Sand geht —

Amtmann (fahrt auf).

Ja, wo thut er benn bas?

Rammerrath (befrembet).

Ei, mein Bester, ift die Partie noch nicht avantageuse genug?

#### Amtmann.

Avantageuse? — Run, fo foll boch! — Berr Bet: ter, wollen Sie fich nicht beftimmt erflaren?

#### Rammerrath.

Et, mein Bester, wie kann ich bas, ehe meine Tochter nicht ihr Jawort gegeben —

Amtmann.

Ihr Jawort?

Rammerrath.

Nun, ich werbe fie boch nicht wiber ihren Willen verheirathen.

Amtmann.

Berheirathen? - Thre Tochter? Rammerrath.

Du mein himmel, fo erkläre ich benn rund und bunbig, baß ich ben heirathsantrag, ben Sie mir fur meine Tochter, Ramens Ihres Sohnes, so eben gemacht haben, nicht gerade abweife, sondern auch zu unterftugen verspreche. (Bu Ka) Eine diplomatische Höllenmarter ift bas!

Umtmann (fteht ftare).

Ah — so ift die Sache? (Gefast) Das ift gut — ganz gut — bas ift mir recht, also so war's zu verstehn. Geirathen! —

## Rammerrath.

Es fteht nun bei Ihnen, Gerr Better, ob Sie Ihren Sohn veranlaffen wollen, formlich um meine Tochter anzuhalten, ich werbe fie barauf vorbereiten.

#### Amimann.

Schon, schon, fie follen fich heirathen. Ja, reben Sie mit ihr, brauchen Sie einmal die väterliche Antorisät; für meinen Christoph fage ich gut.

#### Rammerrath.

Sie werben einsehen, bag ich nur aus verwandt: chaftlichen Rudfichten in biefe Mariage willige, aus iner übergroßen Billigkeit.

#### Amtmann.

Schon, gut, ich febe Alles ein, was Sie wollen, die beirath macht die Ungerechtigkeit meines feligen Schwaziers wieder aut, also —

#### Rammerrath.

Eben beswegen - -

Amtmann.

Blog besmegen, ich verftebe ichon!

Rammerrath.

Nun will ich meine Frau und Tochter zur Promenabe abbolen.

## Amtmann.

Thun Sie bas, herr Better, ba kommt auch eben mein Christoph aus bem Schaafstall; so konnte die Sache gleich hier in's Reine gebracht werben.

Rammerrath (will gehn).

Roch eins! Ihr Gerr Sohn ift zwar ein febr lieber, guter, scharmanter Mensch — aber es ware wohl gut, wenn er noch in ber Gile etwas Tournure, seine haltung lernte.

Amtmann.

Gut, gut, er foll Tangftunde nehmen, bas will ich bran wenden.

Rammerrath.

Auch, wenn er fich nun in ber Stadt zeigt, — seine Toilette mußte wohl ein wenig veranbert werben.

Amtmann.

Ich will ihm auch einen neuen Anzug machen laffen. Kammerrath.

Aber mobern, nicht mit ben Entenfliefeln.

Amtmann.

Berftebe fcon !

Rammerrath.

Wenn er bann balb in die Refibeng tame — Umtmann (einfallenb).

Das möchte ich nicht gern, ich habe fo meine Urfa: den. Ein paar Tage vor ber Hochzeit find ja wohl binlänglich.

Rammerrath.

Auch gut, auch gut! (Bar fich) Je weniger Auffehn und Reberei bavon, besto besser! (Laut) Die Hochzeit mag an Marianens Geburtstage sehn, bie Berlobung ein paa: Tage vorher.

Amtmann.

Dann treffen wir ein, und bie ganze Sache wirt fcnell abgemacht.

Rammerrath (fenfgenb).

Schnell abgemacht!

Am tmann (feine Sant fchattelub).

Run benn auf gute Schwägerschaft! Sehe, wie fich boch fo manches in ber Welt macht!

Rammerrath (gezwungen lachenb).

3a, wie es fich macht! Bin fehr erfreut, außeror: bentlich erfreut. (Abgehend, erbost.) Wiberwärtiges Bauern: pad! (Ab in's Saus.)

# Achter Auftritt.

Amtmann, gleich barauf Chriftoph.

Amtmann.

Seht einmal an, ber hochnafige herr Better giebt klein bei. Die Freier in ber Stabt muffen boch wohl nicht so bei ber hand sehn, und die Erbschaft will man boch nicht ganz aufgeben. — Gleichviel, ber Junge muß sie nehmen, bann ist er versorgt und mag bann sehen, wie er mit bem Querkopfe zurecht kommt. he, Christoph! (Er pfeift gellend auf bem Singer) Er wird Sprünge machen, aber es hilft ihm nichts, er muß die 20,000 Thaler heirathen.

Christoph.

Was foll ich, Bater?

Amtmann.

Romm einmal her , hieher! Mun fieh mich an und antworte wie ein gehorsamer Sohn. Billft Du eine hubsche, junge Frau haben? Christoph (frantig).

Sie wiffen ja, Bater, baß —

Amtmann.

Ja ober nein!

Chriftoph.

Ja!

Amtmann.

Billft Du 20,000 Thaler haben, um eine i Birthfchaft anzufangen?

Chriftoph (haftig).

Ja, ja!

Amtmann.

So gehe hin und halte um Deine Muhme an.

Chriftoph.

Bater — ach — Sie halten mich für einen Rar Amtmann.

Ja, wenn Du bies Glud von Dir weifeft, halt Dich für einen Narren.

Chriftoph.

Aber wie ift benn bas? -

Amtmann.

Still! - 3ch habe mit bem Bater gesprochen, brauchft fie nur zu forbern, fo hast Du fie.

Chriftoph.

Aber ich fann Lenchen nicht figen laffen !

Amtmann.

So laß fie laufen. Die Liebschaft ift aus, hat Dir gesagt, bamit Bafta!

Chriftoph.

Rein, Bater, bie ift nicht aus!

Amtmann.

Mohren = Taufenb = Element, fie ift aus! Will Er Orbre pariren? — hat Lenchen 20,000 Thaler? Chriftoph.

Om, nein !

Amtmann.

Weiß Er fonft wo Geld herzufriegen? Chriftoph.

Rein !

Amtmann.

Ift bie Muhme nicht hübsch genug? Chriftoph.

D ja!

Amtmann.

Abgemacht. Da kommt Dein Schwiegervater, ich werbe für Dich bas Wort führen, Du machft nur Deine Reverenz bazu. Daß Du mir nicht in die Flanke fällft, ich rathe es Dir! — Du kennst ben alten Feldwebel.

Christoph.

Dir ift gang wirblicht! -

# Meunter Auftritt.

Vorige. Kammerrath, Kammerrathin unb Mariane.

Amtmann (tritt ihnen entgegen).

herr Better, Frau Muhme, ich habe Ihnen etwas vorzutragen. hier steht mein einziger eheleiblicher Sohn Christoph, ber hiermit um bie hand Ihrer Tochter Maziane als ein rechtschaffener Bräutigam anhält, was has ben Sie mir barauf zu antworten?

Rammerrath.

Meine Tochter muß fich barüber erklären.

Rammerräthin.

Ja, nun fprich, Mariane!

Mariane.

haben Sie benn nichts zu fagen, lieber Chriftel? Chrift o b b.

Ach Gott, fo vieles, aber ich wage ja gar nicht — — Amtmann (zieht ihn am Rod).

Sey still!

Rammerrath (für fich, ergrimmt).

Der Einfaltspinsel! Und bas wird mein Schwiegers fohn!

Rammerräthin.

Der gute Coufin icheint boch febr blobe gu fenn.

Amtmann.

Ja er ift etwas fcuchtern.

#### Mariane.

Wir haben uns ichon verftanden, nicht mahr? Gesfällt Ihnen biefe Sand noch wie vorher, Chriftel? (Gie richt fie ihm bin.)

Chriftoph (fieht fie an, ohne fie ju nehmen).

Ach Gott, fie ift wunderschon -

Amt mann (rasch zugreisend und Beiber Sande in einanders bridend). Ra, dann nimm fie boch!

Chriftoph.

Ach bu mein Gott! Bas tann boch einem Menschen alles paffiren.

Amtmann.

Da habt Ihr Euch, und nun Gottes Segen bazu! — Rammerrath.

Na, ber wird zu biefer Mariage ganz extra nothig

(Der Borhang fällt.)

## Dritter Aft.

(Das Bimmer bes erften Aftes.)

## Erfter Muftritt.

Mariane fitt zur Seite rechts, festlich gelleibet, vor bem Sp am Buttifche, nachläffig zurudgelehnt, ben Kopf auf bie hand gest einen Juf auf einer Zußbant. Mamfell Jenner iniet vor ihr bindet ihr die Schuhbander.

Mariane (verbrieflich).

Bu fest, zu fest! Mein Gott, Sie thun mir ja w Jenner.

Ift's fo recht?

Mariane.

Es geht. (Sie fieht auf, wenbet fich gegen ben Spiegel.) N biefe Schleife hier oben an ben Aermel.

Jenner (nimmt Schleife und Nabel und schickt fich an). Befehlen Sie hier?

Mariane.

Soher, hoher! — Das ift wieder zu boch!

Benner.

Bier?

Mariane.

Meinetwegen!

Jenner (befeftigt bie Schletfe).

Mariane.

Das ift ja viel zu weit zurud. (Reife bie Safelfe heftig

Benner (fanft).

Wollten Sie mir nur genau zeigen —

Mariane (halt fich bie Schleife an ben Aermel). Gier, hier, ich hab' es ja gefagt.

Jenner.

D web, Fraulein, ba haben Gie bas fcone neue Rleib eingeriffen.

Mariane.

Eingeriffen? — Was thut's! heften Sie es zu, bie Schleife bebedt es. Aber schnell, schnell!

3 enner (hat eine Rahnabel genommen, beginnt bie Arbeit).

Mariane.

Bie viel Uhr ift's benn ?

Jenner.

So eben hat es Behn geschlagen.

Mariane.

Am Ende werden wir gar nicht zu rechter Zeit fertig.
— Aber so eilen Sie boch! (Stampft ein paar Male mit ben. . Suse.) Hurtig!

#### Benner.

Beftes Fraulein, Sie angstigen mich so febr, baß id gar nichts thun kann.

Mariane (halb für fich).

Des giebt boch nichts Langfameres und Ungeschickteres, als biefe Leute vom Lande. (Beif't fie fort.) Laffen Sie nur, laffen Sie, ich will mir lieber Alles felbf machen.

Jenner (tritt befchamt bei Seite).

# 3meiter Auftritt.

Borige. Die Rammerrathin, ebenfalls feftlich gefleibet, bat Schluffelbund in ber Sant. Friedrich bringt eine Lorte.

Rammerräthin (zu Friebrich).

Die Torte gerade in die Mitte ber Tafel, gerade ir bie Mitte, borft Du?

Friedrich (im Abgehen nach bem Speisesaal).

Schon, Frau Rammerrathin!

Rammerräthin.

Ich komme fogleich nach. (Gest vor.) Aber liebes Bergichen, warum kleibest Du Dich benn hier an und nich auf Deinem Zimmer?

## Mariane.

Es war mir zu eng, zu bumpf, zu unerträglich ba Rammerrathin.

Mun es thut ja auch nichts. Sieh' einmal, wie fco

Du ausfiehft, Du Engelchen! Nun fpute Dich nur, um-Elf kommen bie Gafte. (Benbet fich jum Abgeben, eilig) Mam= fell, forgen Sie bann, bag ber Bugtisch wieber heraus= kommt, ich will nur nach bem Frühftud feben.

Mariane.

Mutter, fted' Du mir boch bie Schleife fest, seit ei= 'ner halben Stunbe quale ich mich schon bamit.

Rammerrathin (febrt gurad).

Gieb her, mein Rind !

Benner (fonell bingutretenb).

3ch bitte, Fraulein, ich werbe ja fcon — Mariane.

Laffen Sie, laffen Sie, ich habe mich schon genug geärgert!

Rammerräthin (inbem fie bie Schleife befeftigt).

Geärgert? — Ei, Mamfell, wenn Sie nicht einmal eine Schleife feststeden können, ohne meine Tochter zu ärgern, bann werben wir schwerlich zurecht kommen. — Nun, mein Mietichen, nun sen vergnügt. (Rust Marianen.) Siehst ja so wunderschön aus, so schön, wie sich's für den heutigen Tag auch paßt! (Sie Nopst ihr die Wangen und gest ab.)

## Dritter Auftritt.

Mariane vor bem Spiegel. Mamfell Jenner fteht zur Seite unb trodnet ihre Thranen. — Paufe.)

#### Mariane.

Die Banbichube!

Senner (geht jum Bustifche, nimmt bie Sanbichuhe und reicht fie Marianen).

Mariane (bemerkt, indem fie fie nimmt, bag Mamfell Jenner ge weint; fie wendet fich langfam wieder zum Spiegel, beschäftigt fich einer Augenblid mit ihrem Haare, fieht dann wieder Mamfell Jenner an — zwischen Gute und Berlegenheit schwankenb).

Bas fehlt Ihnen benn? - Saben Sie es übel genommen, bag ich gescholten?

Benner.

Uebelnehmen? — 3ch weiß, bas schickt fich nicht für mich. Ich bin noch zu furze Beit in ber Stadt, zu furze Beit im Dienfte; ich werbe schon noch lernen mich bernehmen — und mich fügen.

Mariane (febr freundlich).

Sie find wohl weit her?

Jenner.

D nein, fieben ober acht Meilen von bier.

Mariane.

Sie haben mir ja noch gar nichts von Ihren Eltern, Ihren Berhältniffen erzählt. Sind Sie gern vom Sause fortgegangen? Jenner (fchuttelt ben Ropf, ihre Thranen niebertampfenb). Dariane (theilnehmenber).

Also gefällt es Ihnen wohl nicht in ber Stabt? Senner.

36 bin noch fo fremb hier.

Mariane.

Es giebt boch hier so Bielerlei, was Sie auf bem ande nicht kennen, — so manche Dinge, die den Mäbsien wohl Freude machen. (Sie nimmt verstohlen ihr Armband i.) Sie pupen fich boch wohl auch gern ein wenig?

Jenner.

Sonft mohl, jest fommt mir's nicht mehr in ben inn.

Mariane (brudt ihr haftig bas Armband in bie Sanb ; rafch).

Da nehmen Sie, tragen Sie bies Armband zu meisem Angebenten.

Jenner.

Bie Fraulein?

Mariane (bringenb).

Mir zu Liebe tragen Sie es, ich habe Ihnen vorher jeh gethan —

Jenner.

Und dafür foll ich ein Gefchent nehmen? Rariane.

Rein, nein, nicht bafür — ich kann mich nur oft icht bezwingen — o liebe, liebe Jenner, nehmen Sie, jum leichen, baß Sie mir nicht bofe find.

Devrient, bramatifche Berte. II.

### Jenner.

Ja, ja, bann will ich's nehmen und als ein li Angebenken aufbewahren. Wie könnte ich Ihnen n bose seyn, da ich sehe, wie Ihnen zu Muthe ift, wie c ber heutige Freudentag Sie nicht glücklich macht.

Mariane.

Freudentag?

Jenner.

Ich weiß, es foll noch ein Geheimniß fenn, aber ben Leuten im Saufe bleibt nichts verborgen, fo habi benn auch gemerkt, baß heut' Ihre Berlobung ift.

#### Mariane.

Run ja, in wenig Stunden wird's bie ganze S erfahren. Und bas, meinen Sie, ift für ein Madi eine fo freudige Begebenheit?

## Jenner.

Ach, bestes Fraulein, Sie scherzen — ober Sie ben einen geheimen Kummer.

Mariane (wendet fich ab).

# Jenner (fortfahrenb).

Sich mit einem Manne zu verloben, den man Berzen lieb hat, wenn die Eltern es zufrieden find, darüber freuen, ihre Kinder fegnen — (weinenb) ach so Vreude muß kaum zu ertragen sehn!

Mariane (nimmt ihre beiben Ganbe). Sie haben eine ungludliche Liebe.

Jenner.

Ach Fräulein — laffen Sie nur —

Mariane.

Nein, nein, Sie muffen mit mir bavon reben. (Biebt fie neben fich auf einen Stuhl.) Gieber fetzen Sie fich zu mir, erzählen Sie mir Alles. — haben Sie fich in bem Manne getäuscht, ben Sie zu lieben glaubten?

Jenner.

Nein, o nein, es ift bas rechtschaffenfte, treueste Berg unter ber Sonne.

Mariane.

Und warum find Sie nicht glüdlich?

Benner.

Beil wir zu arm find, eine Wirthschaft anzusangen und unfre Bäter darum nicht zugeben, daß wir uns heizrathen. Deshalb bin ich nun in die Stadt geschickt worzben, wir sollen einander vergeffen; aber das werden wir nun und nimmermehr! (Sehr lebhast) Ich frage Sie, bestes Fräulein, wenn man Sie von Ihrem Geliebten hundert Meilen weit fortschickte, würden Sie wohl jemals —? (Beelegen ausstehen). Ach — ich rede da etwas Unpassendes — nehmen Sie es nur ja nicht übel — gewiß und wahrshaftig, ich bachte nicht baran, daß Sie doch schon einen Andern — aber Sie haben auch gewiß Ihren ersten Bräutigam nicht lieb gehabt, sonst würden Sie ja nicht heut' schon einen Andern nehmen.

Mariane (mit gefentten Augen, beunruhigt).

Liebe Jenner, wenn ich Ihnen auch meine Bewegs grunde erklären wollte, Sie wurden bas nicht recht versiteben -

Benner (haftig einfallenb).

Ja freilich, freilich, ich kann bas ja gar nicht beurtheilen. Um Sie bemühen fich so viele Gerren, ba mag
es schwer seyn, ben rechten zu wählen, und es ift bann
immer vernünftiger, vor ber Gochzeit zu scheiben, als
nachher. Ich bin nur so unerfahren und weichmüthig
und kann ben herrn Affeffor immer nicht vergeffen, wie
er in Ihrer Abwesenheit hier war und ben Brief brachte.

Mariane (befturgt).

Er war hier? - Brachte einen Brief?

Jenner.

Run ja, Sie werben ihn ja mohl erhalten haben.

Mariane.

3**4** §

### Jenner.

Ach, bas ift nun wieder bumm, daß ich heut' bavon anfange, Sie follten wohl nun gar nicht mehr baran benten.

### Mariane (heftig).

Doch, boch, ich will Alles wiffen! — (Gefaßt) Es beunruhigt mich gar nicht, nur aus Neugier frag' ich, nun? — wann war er hier?

#### Benner.

Sie mochten etwa fünf Tage fort seyn, als er kam und sich erkundigte: wohin Sie gereist wären, er hätte einen Brief an Sie abzuschiden. Run, ich sagte ihm Alles, was ich wußte: Sie wären auf dem Lande, in der Gegend des Städtchens Zehlen, dorthin sollte Alles poste restante geschickt werden. Er bat mich um Tinte und keder und schrieb die Abresse auf den Brief. Er erkundigte sich auch, ob Sie bei der Abreise vergnügt oder trauzig gewesen wären, und fragte dann: ob er nicht einen Augenblick in Ihr Zimmer gehen könne, er habe noch ein Buch da liegen; das konnte ich ihm doch nicht verwehren.

Mariane (verbirgt mit dußerster Mühe ihre Aufregung). Freilich, das konnten Sie nicht.

### Benner.

Er blieb aber fo lange brin, bağ ich bachte, es märe ihm etwas zugestoßen, und sachte die Thür aufmachte. Da stand er vor Ihrem Plaze am Nähtische, hatte die Hände vor sich hin gefaltet, und als ich fragte: "Saben Sie das Buch?" wendete er sich verlegen und sagte, "ich sinde es nicht" — dann ging er hastig fort, und obschon er sein Gesicht abwandte, merkte ich doch, daß er ganz verweint aussah.

Mariane.

Bermeint?

#### Benner.

Ja gewiß und wahrhaftig, Fraulein, er hatte ganz rothe Augen, und benken Sie — zum Abschied brudte er mir ordentlich ganz freundschaftlich die Sand. — Aber, Fraulein, es geht Ihnen doch wohl nahe? Ach, ich hatte lieber nichts fagen sollen.

Mariane (geht lebhaft burch's Bimmer).

### Jenner.

Es war recht einfältig von mir. Mun habe ich Ihnen wohl ben ganzen Tag verborben?

Mariane (füßt fie).

Nein, nein, das haben Sie nicht. Entschwundene schöne Träume haben Sie mir zurückgerusen, ach die Wirklichkeit ist ganz anders. (Siest sie prüsend an.) Und fürchten Sie die Tyrannei der Männerliebe nicht? Ahnen Sie nicht, daß Sie in solcher Ergebenheit an Ihren Geliebten allen Willen, alles Denken aufgeben werden?

### Jenner.

Ach, liebstes Fräulein, bas ift schon jest so, wie Sie sagen. Ich habe keine andre Gedanken, als an ihn, ich habe keinen andern Willen, als ihm zu gefallen, und bas verfüßt mir selbst unfer Unglück; weiß ich doch, daß es ihm eben so ergeht. Ach wenn der liebe Gott nur gabe, daß wir uns bekämen, ich wollte Alles thun, was ich ihm an den Augen absehen könnte, er würde ja vom Morgen bis zum Abend auch nur mir zu Gefallen leben, nun — und dann geschähe ja Alles, was ich wollte.

#### Mariane.

Das ift ein ichoner Brrthum, man konnte Sie barum beneiben.

#### Jenner.

Rein, nein, bas ift gewiß bie volle Bahrheit, es beißt ja auch in unfrem schönen alten Liebe:

Bo sich zwei Menschen herzlich lieben, Giebt's keinen Zweifel, keinen Streit. Sie find in Gottes Hand geschrieben Bu ungetrübter Seligkeit.

### Dariane (wirft fich an ihren Sals).

Sie find ein liebes, gutes, herziges Madchen, Sie sollen, Sie wenigstens muffen gludlich seyn. Faffen Sie Muth und wenn alles Liebesglud auf Erden verdorren und vergehen muß, das Ihre wird sich freundlich wensben, seyn Sie getroft! (Sie eilt ab.)

# Bierter Auftritt.

Mamfell Jenner. Gleich barauf bie Kammerräthin und Friedrich. Spater ber Kammerrath.

### Jenner.

Bon Herzen ift bas Fräulein boch recht gut. Ob fie ben Affessor wirklich lieb gehabt? — Und wer kann benn nur ber neue Bräutigam seyn?

#### Berirrungen.

Rammerräthin (ju Griebrich, ber mit ihr eintritt).

Jest geschwind, die Toilette hinaus (Friedig und Mamfell Jenner tragen fie fort), die Fremden werden sogleich kommen.

Rammerrath (unftat und aufgeregt). Nun wie ftebt's, hier Alles in Ordnung?

Rammerräthin.

Gi freilich. Die Anftalten find feftlich genug; (feufgenb) ich wollte, mir ware auch feftlich zu Muth.

Rammerrath.

Ja wohl, ja wohl, es ift kein guter Tag. — Auf bem Bureau war Alles in Allarm, es ift gestern ganz unvermuthet ein Decret erschienen, bas gewaltige Reductionen unter allen Staatsbienern verfügt.

Rammerräthin.

Ift es möglich!

Rammerrath.

Ja, das wird Manchen treffen, ber's nicht benkt. Der alte Dallen, der gute Berger, waren schon ganz nies bergeschlagen, ja, ja, werden wohl dran glauben muffen.

Bohl dem, der einige Connexionen hat, wohl dem!

Rammerratbin.

Nun, baburch wird boch auch mancher Poften erlebigt?

Rammerrath.

Richtig, mein Schat, richtig, bas ift bie befte Ge-

legenheit jum Borruden, jest rechne ich auf meine Gonun, jest rechne ich auf fie.

Rammerräthin.

Ach was ich Dir fagen wollte, ber Brafibent und ber Bebeimerath haben abfagen laffen.

Rammerrath (flugt).

Abfagen? — Rommen nicht zum Frühftud? Rammerrathin.

Sie hatten bringende Geschäfte, nun und bas mag unter biefen Umftanden wohl ber Fall fenn.

Rammerrath.

Gewiß, gewiß, biefe Reductionen geben viel Arbeit. Bas macht Mariane?

Rammerrathin.

Sie ift fo eben mit ber Toilette fertig geworben.

Rammerrath.

Saben fie geschrieben?

Rammerräthin.

Wer?

ť

Ę

3

Rammerrath.

Der Prafibent, ber Geheimerath. Rammerrath in.

Die benn?

Rammerrath (ungebulbig).

3ch meine: fchriftlich ober munblich abgefagt?
Rammerrathin.

Der Bebiente bes Prafibenten hat es nur beftellt.

Rammerrath.

So, so — nun thut nichts — ift auch so beffer, an bem Bräutigam ift nichts Sonberliches zu präsentiren. Kannft Du aber errathen, wer durch biese Reduction schon vorgerückt ift, wer?

Rammerräthin.

Mun wer benn?

Rammerrath (ihr ins Geficht).

Der Berr Affeffor Born.

Rammerräthin.

Born?

Rammerrath.

3ft Rath geworben, Regierungerath.

Rammerräthin.

Regierungerath?

Rammerrath.

Regierungerath.

Rammerräthin.

So schnell?

Rammerrath.

'S ift unerhört, er war ber jungfte Affeffor.

Rammerräthin.

Siehft Du, ba war's boch eine Uebereilung, mit ihm zu brechen.

Rammerrath.

Nun freilich ; aber mit Marianen ift ja gar nicht zu reben, wenn fie fich einmal etwas in ben Ropf gefest.

as fommt von ber fteten Nachgiebigkeit ber lieben Lutter.

Rammerräthin.

Bon meiner -?

Rammerrath.

Ja, ja, Du verziehft bas Mäbchen boch ein wenig. Rammerrathin.

Saft Du ihm nicht gerade bas Saus verboten? Rammerrath.

Sollte ich mein Kind und mich von ihm beleibigen iffen ?

Rammerräthin.

Nun benn -

Rammerrath (verbrieflich).

Wir wollen nicht ftreiten, gescheh'ne Dinge sind icht zu andern, laß es gut senn. Dieser Tölpel von dräutigam erhalt uns wenigstens bie Erbschaft.

Rammerräthin.

Da schlägt es Elf.

Rammerrath.

So will ich mich nur etwas anbers antleiben. Es t ein verbrieflicher Tag beut. (Get ab.)

Rammerräthin (ebenfalls).

Ja mohl, ich wollte, er mare vorüber.

# Fünfter Auftritt.

Amtmann, etwas ftabtifcher, Chriftoph, mobern, ohne Gefchmad, aber nicht lacherlich gefleibet, Friedrich öffnet ihnen bie Thure von außen.

Friedrich.

Wenn's gefällig ift, hier einzutreten? Amtmann.

Schon, mein Freund, schon! — Nun fieh einmal an, wie bas hier aussieht. Ift bas nicht statios?

Christoph (gleichgaltig).

Ja, es ift recht schon.

Amtmann.

Wo bleibt man benn mit hut und Stock? Es ift auch kein einziger Nagel in ber ganzen Stube. — Bift ja so ftille, Chriftoph, schon ben ganzen Weg über.

Christoph.

om, es geht mir Mancherlei burch ben Ropf. Amtmann.

Romm' mir nur nicht wieber auf fchlimme Ge-

Christoph.

Nein, Bater, Schlimmes bent' ich mahrhaftig nicht.

# Sechster Auftritt.

Borige. Mamfell Jenner.

Benner.

Die herren möchten nur einen Augenblid bergiehen, ber herr Rammerrath -

Chriftoph.

Lenchen, mein Lenchen! Du bift es?

Jenner.

Ach Chriftel, Chriftel! (Sie halten einander in ben Armen.) Amtmann (verbutt).

Dag bich alle Wetter! (Saft fich und geht auf fie zu. Jungfer, mas thut Sie bier?

Jenner.

Ach verzeihen Sie, herr Amtmann, (macht einen Anix) ich habe Sie nicht fogleich gesehen!

Amtmann.

3ch will wiffen, wie bie Jungfer hieher fommt? Benner.

Mein Gott, ich bin ja hier im Dienft!

Amtmann.

hier im hause? — Gi, bas ift ja ein verbammter Bufall!

Chriftoph.

Ein gesegneter ist es, Bater! Sehen Sie, es ist Gottes Wille, daß ich ein ehrlicher Kerl bleiben soll; jett weiß ich, was ich zu thun habe.

Amtmann.

Bas weiß Er, Junge, mas weiß Er?

Chriftoph (entschieben).

Ich heirathe die Muhme nicht, es mag kommen wie es will!

Amtmann.

Junge!

Chriftoph (im bochften Gifer).

. Und ich bleibe Lenchen treu, wenn auch Sonne, Mond und Stern vom himmel fallen.

Amtmann.

Die werben nicht fallen, ba kannft Du lange marten; aber es konnte Dir mas anbres auf ben Naden fallen.

Chriftoph (mit bligenben Augen).

Wollen feben, Bater, wollen feben; ich bin fein Junge mehr!

Umtmann (erftarrt).

Aber plagt Dich benn ber lebenbige -

Jenner.

Chriftel, vergiß Dich nicht!

Chriftoph.

Komm her, Kind, ich will Dir alles fagen: Sie hatten mich firre gemacht mit Schmeicheln und Droben, ich sollte die Muhme Mariane heirathen, der Erbschaft wegen.

#### Jenner.

## Fraulein Mariane ift Deine Muhme?

# Christoph.

heut sollte ich mit ihr verlobt werben, ber Bater wollte mich zwingen und bag ich's nur gestehe, bie schone Ruhme hatte mir auch warm und wirblicht gemacht.

Jenner (weinenb).

# Ach Chriftel, Chriftel!

## Christoph.

Es ift ja nun ichon wieder vorüber, fo weine boch ur nicht, nun ich Dich wieder habe, konnte fie noch ehnmal schöner sehn, ich laffe von meinem herzliebsten enchen nicht mehr.

### Amtmann.

Werbet Ihr nun ein Ende machen? Morde Tausendsilement! Jungfer, will Sie sich zwischen Sohn und Bater stellen?

### Jenner.

Nein, nein, das will ich nicht; thu' nur, was der dater verlangt und las mich gehen, ich werbe mich balb 1 Tobe geweint haben. (Ab.)

Siebenter Auftritt.

Amtmann. Chriftoph.

Christoph (ihr nach).

Lenchen, Lenchen! hore boch!

Amtmann (balt ihn auf).

hier geblieben! Wirft Du Orbre pariren?! - Sage mir, Junge, wie foll ich ju Dir reben?

Chriftoph.

Wie Sie wollen, Bater, wie Sie wollen, ich bleibe auf meinem Sinn.

Amtmann.

Willft Du mir gehorchen?

Christoph.

In allem Guten ja; wer aber einem Madchen fein Bort bricht, bas ift ein schlechter Rerl, und bazu follen Sie mich nicht machen!

Amtmann.

Junge, wenn ich nicht bebachte -

Christoph.

Ja, bebenken Sie, Water, bebenken Sie, baß ich mündig bin, baß ich mit Lenchen lieber Tagelöhnerbrod effen will, als zum Schurken an ihr werden, und daß ich, so wahr ein Gott im himmel lebt, nicht von ihr lasse!

Amtmann (erfchöpft).

Jest ift's aus! — Das ift mein Legtes! Run muß bie Welt untergeben, meine Erziehung halt auch nicht Stich.

# Achter Auftritt.

dorige. Der Kammerrath. Darauf nacheinander Hofrath und Frau, Tribunalrath und Frau, Lieutenant, Melling.

Rammerrath (febr freundlich).

Seyn Sie mir tausenbmal willsommen, werther berr Better! Mein lieber Better Christoph, schon willsommen, nun werden wir ja bald näher verwandt seyn.

(Gofrath und Gosrathin treten ein.)

Rammerrath (jum Amimann).

Bergeihen Sie! (Er geht ben Gintretenben entgegen) Bin un: mblich erfreut, Sie bei mir ju feben!

Bofrath.

Sie hatten fo befohlen -

Rammerrath (führt bie hofrathin jum Sopha).

Darf ich bitten, Plat zu nehmen? — Meine Frau und Tochter werben sogleich bie Ehre haben —

(Nelling und ber Lieutenant tommen.)

Relling.

Berr Coufin, ich habe bie Chre -

Rammerrath.

Guten Morgen , lieber — (Stumme Begrugung mit bem Liemtenant ; bann Begrugung ber Gafte gegenfeitig.)

Amtmann (halblaut).

Christoph!

Christoph.

Bater !

Devrient, bramatifche Berte. II.

### Umtmann.

Lieber Christoph, willst Du vernünftig seyn ? 3ch will ja nur Dein Bestes.

Christoph.

Bater, bei meiner Seele, ich fann nicht anbers! Umtmann.

Du ungerathne Range Du!

Melling (mit bem Rammerrath in ben Borgrund tommenb).

Wiffen benn Ihre Gafte icon, warum fie heut ge- laben find?

Rammerrath (verlegen).

Noch nicht —

Relling.

Das wird eine Ueberraschung geben! Da ist wohl ber Bräutigam? (Lorgnirt Christoph) Ah, das ist ein netter Junge!

(Tribunalrath und feine Frau kommen.)

Rammerrath (ihnen entgegen).

Mein verehrter Herr Tribunalrath! (Begrüßungen, er führt die Tribunalrathin zum Sopha.)

Relling (zu Chriftoph tretenb).

Wissen Sie wohl, daß Sie auch mein Vetter sind? Christoph.

So? Das haben Sie wohl burch bas Glas ba ge- feben?

Melling (für fich).

Etwas impertinent, ber gute Mensch! (Gest bei ihm vorüber, jum Amtmann). Ja, ja, mein herr Amtmann, ich bin ein Better bes Kammerraths, also auch ber Ihre!

### Amtmann (tang).

Freut mich, freut mich!

Relling (geht jurud, ironifch).

3ft mir ja eine außerorbentlich angenehme Bestanntichaft!

### Rammerrath.

Meine herrschaften, ich abe auch die Chre, Ihnen hier meinen Better, ben Oberamtmann haber, vorzustellen.

Amtmann (får fich).

Dberamimann? -

# Rammerrath.

Und hier, seinen Sohn, einen sehr hoffnungsvollen jungen Cameralisten. (Berbeugungen.) Wenn Sie erlauben, so ruse ich jest meine Frau und Tochter; ich begreife nicht, wo'fie bleiben! (Ab.)

# Neunter Auftritt.

Borige, ohne ben Kammerrath. Balb barauf Born.

Bofrathin.

Das hat heut hier ein fo wunderliches Ansehen. Trib unalräthin.

Ja mohl, gang befrembenb.

Relling.

Es wird noch beffer kommen, meine Damen!

Sofrathin (neugierig).

Wie fo benn?

Briebrich (öffnet bie Mur).

Treten Sie nur naher, ber Berr Rammerrath ift hier.

Born (gang ichwarz gelleibet, aber im Oberrod, Rohr um ben out, tritt ein). Wie, Gefellichaft? --

hofrath (auf ihn zu).

Sieh ba, herr Regierungerath, ich habe bie Ehre zu gratuliren !

Melling.

Ei, Wilhelm! Das ift ja eine Ueberraschung, Dich hier zu fehn! (Er hat ihn bei ber band genommen und in ben Borgrund gezogen.)

Born (fich gegen bie Gefellschaft verneigenb).

In der That, ich bin eben fo überrascht, Gefellschaft hier zu finden. Ich kam, in einer amtlichen Angelegens heit den Rammerrath zu sprechen, der Diener führte mich in dies Zimmer —

Sofrathin.

Nun, ich muniche Ihnen Glud zur Beförberung, Gerr Regierungerath !

Tribunalräthin.

Ich gleichfalls!

Tribunalrath.

Sie werben verfett, wie ich hore?

Born.

In die weftlichen Provinzen.

Lieutenant.

Baben ein ichnelles Avancement gemacht.

Born.

Ein gunftiger Bufall hatte mir einige entscheibenbe Arbeiten zuertheilt, biefe Gelegenheit hat mich beförbert, nicht mein Berbienft.

Pofrath.

Bu befcheiben, zu befcheiben!

Bofratbin.

haben Sie Trauer, herr Regierungerath?

Born.

Meine Tante ftarb vor acht Tagen.

Relling.

Das alte Fraulein Born? Davon hab ich ja nichts gehort. Gor einmal, bie hat etwas fur Dich gespart.

Born.

Sang recht, auch bas hat fie in ihrer wahrhaft mutterlichen Bartlichkeit für mich gethan.

Tribunalräthin.

Sie haben viel in ihr verloren?

Born.

Das einzige Gerz, bas mich treu und uneigennütig liebte 3 ich fiebe nun gang allein.

Relling (gieht ihn weiter vor).

Bor' einmal, bift Du etwa hieher getommen, um biefen Gerzensverluft wieber zu erfeten -?

Born (verlegen).

Du glaubft ---?

Relling.

Ja, ja, Du fiehft mir ganz fo aus!

Born (verlett).

3ch bitte, verschone mich!

Melling.

Es ware eine fomische Situation; benn Da foll so eben wieber verlobt werben.

Born (erfdroden).

Berlobt? - Dit wem?

Relling.

Mit ihrem Better Saber bort — fieh Dir einma Burschen an.

Born (rafc).

Das geschieht ber Erbschaft wegen, bas ift ein ber Eltern.

Melling.

Richt boch, bie find außer fich barüber, es ift Le reine Caprice von ihr; fie will auf's Land ziehen, Schäferin werben, Gefineriche Ibhlen fpielen.

Born (für fich).

So ift benn auch ber lette Goffnungsschein bal Relling (fortsabrenb).

Ich gestehe, bag, seit bem Bruche mit Dir, ich wieder Plane formirte, benn meine schöne Coufine mir nicht wenig in bie Augen.

Born (raft).

Leb wohl!

Relling.

So bleibe boch!

Born (gegen bie Gefellichaft).

Ich hoffe, Sie werben mir mein unverschulbetes Eins bringen in Ihren Kreis verzeihen, und meine Entschuls bigung gegen ben Gerrn bes Hauses --- (Er verbeugt fich, abzugeben.)

# Behnter Auftritt.

Borige. Rammerrath, Rammerrathin unb Das riane treten ein unb ftehen Born gegenüber.

Rammerrath.

**U**I --

Rammerräthin.

Bom

Mariane.

Er ift's!

(Paufe ber Berlegenheit.)

Born.

Nur ein Bufall, herr Kammerrath, macht mich zum unwilltommenen Störer Ihres geselligen Kreifes. Es find Ihre amtlichen Intereffen, bie mich hieher führten, boch biese festliche Stunde ist nicht für ein Gespräch gemacht, bas teine Freude bringt. Ich wurde gegen meinen Willen vom Bebienten in bies Zimmer geführt und hoffe baher, Sie werben es nicht für läftige Zubringlichkeit auslegen.

Rammerrath (mit einem bumm verlegenen Gefichte).

Bitte! bitte! --

#### Born.

Da mich indeß der Zufall zu einem so gluckerheißenben Feste hiehergeführt, so darf ich Ihnen, mein Fraulein, wohl meine Wünsche dafür darbringen. Man lobt ja die raschen Entschlusse, moge der Ihrige Ihnen so viel Gluck gewähren, als er Ihnen leicht geworden sehn mag! (215).

# Elfter Auftritt.

Borige, ohne Born.

Melling (jum Cofrath).

Das war ein curiofes Intermezzo! Sofrath.

Unangenehme Verlegenheit!

Rammerräthin (zu Mariane).

Willft Du bie Damen nicht begrüßen. (Sie thun es.) Rammerrath (zu Relling).

Der Efel, ber Friedrich, ben Menfchen hier herein gu führen.

### Melling.

3a, es ift ein Genieftreich, er wußte nicht was erthat.

Mariane (ind bei ben Damen vorübergekommen und ficht seinwarts im Borbergmube; für sich). Daß er mich so um alle Fassung bringen konnte! Wie stolz, wie verächtlich er auf mich sah, wie bitter seine Worte, — nein, er hat nie um mich geweint.

Amtmann (zu Chriftoph, im Borgrunde rechts).

Run, guten Tag wirft Du ihr boch fagen tonnen? (Er bedagt ihn himiber.)

Rammerräthin (tritt ju Marianen).

Dein Bräutigam fommt zu Dir.

Mariane (fahrt aus ihrer Berfuntenheit auf).

Wer?

Chriftoph.

Guten Lag, liebe Muhme! (Er reicht ihr bie Sanb.)
Mariane (glebt ibm bie ibriae).

Relling (jum Lieutenant).

Die Scene ift zum Tobtlachen !

Mariane (que Rammerrathin, geringfchatig).

Mutter, er fieht albern aus.

Rammerräthin.

Wie, liebes Rinb?

Mariane.

Bie hat er mir nur jemals erträglich scheinen tonnen?

Amtmann (ift mit Chriftoph wieber jur Seite getreten).

Nur eine Stunde noch fep ein gehorfamer Sohn, berlobt ift ja nicht copulirt, Du kannft nachher immer

noch thun, was Du willst, mach mir nur hier t Schande.

Chriftoph.

36 will nicht lugen!

Rammerrath (tritt in bie Mitte por; verlegen).

Meine Berren und Damen -

Melling (jum Lieutenant).

Still, jest wird's feierlich!

Mariane (halblant jur Rammerrathin).

Mutter, ich kann nicht! -

Rammerratbin.

Was, mein Rinb?

Mariane.

Ich fann ihn nicht heirathen !

Rammerräthin.

Aber —

(Die Damen find aufgeftanben. Alle Gafte haben erwartungsvoll e Salbereis gefchloffen.)

Rammerrath.

Ich habe mir die Ehre gegeben, Sie heut einzu ben, um Sie zu Zeugen einer handlung — einer Be benheit — zu machen —

Mariane (wie vorher).

Rein, wahrhaftig, ich thu' es nicht!

Rammerräthin.

Mariane, bift Du bei Sinnen ?!

Rammerrath.

Es betrifft nämlich die -

### Mariane (laut).

Sprich nicht weiter, Bater, (halblaut ju ihm) und venn's mein Leben koftet, ich kann es nicht! (Sie lauft inaus.)

Rammerrathin (ihr nach).

Mariane!

(Mes fieht fich verlegen an). Eribunalräthin.

Ift bem Fraulein Tochter etwas zugeftoßen? Rammerrath (betaubt).

Weiß nicht, — mahricheinlich — Gofrathin.

D, wollen Sie nicht nach ihr feben? — Rammerrath.

Wenn Sie erlauben! (Gest) Ich bin sogleich wieder ei Ihnen! (Ab.)

# 3mölfter Auftritt.

Borige, ohne ben Rammerrath.

Hofräthin (zur Tribunalräthin).

Das wird ja heut immer beffer hier. Was follte benn bas eigentlich vorstellen?

Tribunalräthin.

D, bas find ja fcanbalofe Auftritte!

Relling (m ben Berren).

Gott weiß, mas es giebt, eine fleine Caprice -

## Chriftoph.

Run fehn Sie, Bater, jest wird boch nichts baraus! Amtmann (entichloffen).

Run sen stille, Christoph, wenn fie zurudtreten, muffen fie brauf zahlen, nun sen Du nur gang ftill!

# Dreizehnter Auftritt.

Borige. Der Rammerrath tommt gurud.

# Rammerrath (febr verwirrt).

Entschuldigen Sie nur, — meine Frau und Tochter werben balb wieder hier sein, — wollen Sie uns indeß wohl die Ehre erzeigen, ein kleines Frühftud anzunehmen? (Er nothigt zum Gintritt in den Speifesaal; zum hofrath) Lieber Better, machen Sie den Anfang. (Bur hofrathin) Bester herr Lieutenant, greifen Sie zu — ach verzeihen u Sie, was rede ich nur? — Treten Sie gefälligst ein.

### Mellina.

Es geht heut etwas confus zu, nur naher, naher, meine herrschaften! (Er führt bie hofrathin; ber Kammerrath nothigt ben hofrath und ben Lieutenant in ben Speifefaal.)

Tribunalräthin (ju ihrem Manne).

4

Dier ift irgend etwas vorgefallen; es fceint mir nicht : schidlich zu bleiben.

Tribunalrath.

Bie Du willft, mein Rind!

Tribunalräthin.

Rur noch zwei Borte mit ber hofrathin. (Gie wenben

Rammerratb.

Ift es nicht gefällig, Frau Tribunalrathin?

Amimann (halt ihn am Rode).

Berr Better, auf ein Wort!

71

4 4

Rammerrath (macht fich los).

Rach bem Frühftud, Berehrtefter, ich bitte einzutreten ! (Er folgt bem Aribunalrath unb Rathin.)

Amtmann.

Run tomm' jum Frühftud, Chriftoph, ich will Dir biebmal vergeben, benn nun fifchen wir boch etwas babei. Chriftoph.

Ach laffen Sie boch, Bater !

Amtmann.

Salt's Maul, — fomm nur erft, wir wollen früh: ftuden.

Chriftoph.

Aber was foll bas Alles?

Amtmann.

Junge, ich fage Dir, ich habe hunger und ba weißt Du, ift mit mir nicht zu spaßen. Borwarts! Du kennst ben alten Feldwebel. (Ab in ben Speisesaul, bessen Phir gesischen wirb.)

# Bierzehnter Auftritt.

Mariane tritt lebhaft aus bem Seitenzimmer, bie Ramme rathin folgt ihr. Balb barauf ber Rammerrath.

#### Mariane.

Gut benn, ich will wieber zur Befellschaft gebei aber ich erklare bort rund heraus, bag ich es nicht thu Du magft fagen mas Du willft!

Rammerräthin.

Mariane, Du treibft Deinen Gigenfinn gu weit! Dariane.

3ch hefrathe teinen Mann, beffen ich mich fcame muß!

Rammerräthin.

Saft Du ihn nicht mit aller Gewalt haben wollen? Rariane.

Damals gestel er mir besser, hier, neben Andern kommt er mir ganz unleidlich vor. Nein, nein, w könnte ich mich so in die Knechtschaft des Alltägliche hinabziehen lassen! Nimmermehr! Ich will ihn nicht ich will gar keinen Mann, nicht den schönsten, nicht de klügsten, nicht den besten, und wenn ich, als ein nem Opfer des Chezwanges, die zum Altare getrieben werd so ruse ich dort: nein und immer nein!

Rammerrath (tritt ein).

Rammerrath in (zu ihm).

Run versuche Du, was Du vermagft, ich richt nichts aus. (Sie folieft auch bie Thur bes Gefellschaftszimmert.)

### Rammerrath.

Mariane, Du erschöpfft meine Langmuth, bas geht ju weit. Zwei Tage vor Deinem zwanzigsten Geburtstage willst Du abermals Deinen Sinn andern? — Das
jeb' ich nicht zu, bas nicht, nimmermehr, jest mußt Du heirathen. Du haft uns bie Einwilligung zu dieser beirath abgebrungen —

#### Marian e.

Ihr hattet fie boch nicht zugeben follen, es war eine horheit, ein Wahnsinn; Ihr hattet mich um jeben breis bavon abhalten muffen.

Rammerrath.

Du unbantbares Rinb!

Rammerräthin.

So lohnft Du unfre Liebe, unfre treue Sorge? -

Rammerrath.

Saft Du benn nicht burchaus Deinem freien Billen olgen wollen?

Mariane.

Bater, wo ift ber Brief, ben Born an mich geschrieben?

Rammerrath (betreten).

Gin Brief?

Mariane.

Dich weiß Alles, Bater; wo ift ber Brief, lagmich ihn febn!

Rammerrath (nach einigem Bögern). Ich habe ihn verbrannt.

Mariane.

Verbrannt?

Rammerrätbin.

Du wollteft ja nichts mehr von ihm boren?

Rammerrath.

Bir wollten Dich nicht auf's Neue beunruhigen.

Mariane.

Siehft Du, Bater, hier handelteft Du ohne meinen Billen, und wo mein Bille mir Unheil bringt, ba giebst Du ihm nach; o ich bin bas ungludlichfte Geschöpf!

Rammerräthin.

Run, mein Rind, wenn Du vielleicht mit Born wies ber anknupfen wollteft -?

Mariane.

Wie ?

Rammerrath.

Sa Mariane, gewiß reicht er mit Freuden die hand, sonft wäre er wohl heut' nicht hergekommen; benn was er da als Borwand vorbrachte, war ja ganz unverständlich. Ich will es vermitteln, noch morgen werbet ihr verheirathet und Alles ift gut.

Mariane.

Der elenden Erbichaft wegen, meinft Du, foll ich bem ichnoben, ftolgen Menschen mich gefangen geben?-

mare ich eine Bettlerin, für keine Million reichte ich ibm nur bie Spite meines Fingers.

Rammerratb.

Man fonnte ja - ,

Mariane (fcmeralich).

D 3hr qualt mich zu Tobe! 3ch will nicht beiratben, niemals! Nehmt boch bas goldne Joch biefer Erbschaft mblich von meinem Nacken, ich fterbe ja an biefer emi= gen Marter! (Sie fintt auf's Sopha, Baufe.)

Rammerratb.

Run benn, fo ift bie Summe bin, auf welche ich don gerechnet. 3ch weiß nicht, wie ich gurecht fommen verbe; wir muffen uns einschränken -

Rammerräthin (fabrt auf).

Ginfdranten? Cher fterben!

Rammerrath.

Run will bie auch fterben! Meinetwegen benn, ihr macht es zu bunt, endlich reift mir bie Bebulb. Barum haft Du Deine Tochter fo verhatschelt und vergogen, baf ihre tolle Launen uns nun folche Streiche fpielen?

Rammerräthin.

Baft Du ihr etwa gewehrt, wie es bem Bater ge= giemt? Saft Du Dich nicht Allem gefügt?

Mariane (fpringt auf).

Um Gotteswillen, befte Mutter, feinen Streit! feinen Streit um mich, fonft muß ich mein Dafenn vermunichen.

# Funfzehnter Auftritt.

Borige. Amtmann und Chrifto'ph. Friedrich an t Thur.

Amtmann (brangt Friedrich von ber Thur).

Er wird mich boch nicht hindern wollen? Marf fort! (Mit Chriftore eintretend).

Rammerräthin.

Da fommen bie roben Menfchen!

Amtmann.

Nun, herr Better, ich wollte mir boch einige Au flärung ausbitten. — Sie laffen uns wie bie Narr sigen, die Gäfte geben ihres Weges, Niemand bleibt, a ber Officier und ber naseweise Better, die uns immer bie Zähne lachen —

Rammerrath.

Ach Gott, unfre Gefellschaft haben wir gang bi geffen.

### Amtmann.

Das thut auch weiter nichts, obschon ich Sie a bem Amte beffer aufgenommen habe. Ich frage m was foll baraus werben? Sat bie Jungfer Duhme ihr Sinn geanbert —?

Rammerrath.

Ja, leiber ift es fo!

Chriftoph (ber fich bisher jurudgehalten, tritt vor). Aber, Bater -

Mariane (mit Burbe).

Sie werben fich über nichts zu beschweren haben, ich heirathe gar nicht, die Erbschaft gebort also Ihrem Sohne; mag er fie zum Ersat nehmen für bas, was ich zurudnehmen muß.

Amtmann.

Wa - was? Ift bas fo, herr Better?

Rammerrath (fleinlaut).

Wie meine Tochter fagt.

Amtmann.

Sut, gut, bas ift gut. — Obichon Sie mich jammern, herr Better, wie Sie fich boch auch mitspielen laffen! Na, meinetwegen, ich kann mir's gefallen laffen. Romm', Junge, nun bift Du ein gemachter Mann, nun kannft Du heirathen, wen Du willft.

Chriftoph (Losbrechenb).

Lenchen will ich, Bater, Lenchen, feine Anbere. Gerr Kammerrath, bas Gine erlauben Sie, bag wir Lenchen Jenner gleich mitnehmen burfen.

Rammerräthin.

Lenchen Jenner?

Amtmann.

Ia, die hier bei Ihnen im Sause ift. Jest mag er fie beirathen in Gottes Namen.

Mariane (erftaunt).

Sie lieben fie?

Chriftoph.

Ach Gott, von Kindesbeinen an. Als Sie bei uns braufen waren, habe ich ja bavon mit Ihnen gesprochen. Mariane.

Wie? -

Christoph.

Sie gaben mir ja noch bie Sand barauf, bag Sie fich unfrer annehmen wollten.

Mariane (für fic).

Und ich eitle Thorin -

Rammerrath.

Nehmen Sie bas Mabchen in Gottes Namen mit, es wird nun boch Bieles hier im Sause anders werben.

Christoph.

Nun, Gott lohn's, Gott lohn's! Und Ihnen, Wuhme, schenfe ber himmel Friede und Freube!

Mariane.

Der Wunsch ift gut.

Amtmann.

Nun vorwärts, Du Zwanzigtausenb=Thaler=Mann; es ist Dir beffer geworden, als Du heut' verbient haft. Marsch, hole Deine Braut!

Christoph.

Das thu' ich, Bater; die wird einmal Augen machen! Und dann fpanne ich ein, Bater, nicht mahr? bann geht's heibi hinaus, die Mähren follen auftreten, als ob fie ben Kaifer führen. Abje, Better! Abje, Muhme!

Amtmann.

Vorwärts! Marsch!

Chriftoph.

Bleich, Bater, gleich! (Lauft ab.)

Amtmann.

Sehn Sie, wie der Junge Ordre parirt? Das ist eine krube! — Na, gesegnete Mahlzeit, gesegnete Mahlzeit!
(No.)

# Sechszehnter Auftritt.

Kammerrath, Kammerrathin, Mariane. Balb barauf Friedrich.

Rammerrath.

Da gehn die Tölpel hin und nehmen das schöne Gelb mit fort.

Rammerräthin.

Es ift nicht zu ertragen!

Mariane.

Könnt Ihr es beklagen, bag Ihr bafür Guer Kinb für alle Beit gewonnen habt?

Rammerrath.

Rind, bente an mich, es wird Dir auch noch ichwere Stunden machen !

Rammerräthin.

Du wirft noch bereuen, mas Du heut' gethan.

ø

#### Mariane.

Niemals, niemals werbe ich es bereuen. Alles, was uns auf uns felbst zurückführt, ist eine Wohlthat, auf Niemand sonst sollte man bauen.

Friebrich (bringt bem Rammerrath ein Schreiben).

Der Canzeleibote hat es fo eben abgegeben. (Get wie ber ab.)

## Rammerrath.

Was ift das?

Rammerrathin (haftig).

Erbrich ben Brief heut' nicht, heut' ift ein Unglude: tag, warte bis morgen.

Rammerrath.

Ja, wird benn morgen etwas andres brin fteben, als heut'?

### Mariane.

Liebe Mutter, mas fonnte es benn fenn ? Rammerratbin.

Ich weiß nicht, aber lies nur heut' nicht.

Rammerrath (geangftigt).

Du machft mir erft rechte Angft, und foll ich bie bis morgen ertragen?

Mariane (beftimmt).

Rein, Bater, und ware es bas Schlimmfte, feige foll es Dich nicht finden! (Sie erbricht ben Brief und reicht ifr ibm.)

Rammerrath (lefent).

Was? — Was? —

Rammerräthin (in außerfter Spannung). Run?

Rammerrath (fchreit auf).

Penfionirt! (Er fintt auf einen Stuhl.)

Rammerrathin (aufer fich).

Bas fagft Du? (Sie nimmt bas Schreiben und burchfliegt es.) Mariane (eilt jum Rammerrath).

Lieber Bater -

Rammerrath (matt).

Benfionirt, bas fehlte nur noch, — bas war es, bas hat mir schon ben ganzen Tag auf ber Bruft gelegen; ich wußte wohl, bas Schlimmste würde noch kommen. — Das war es gewiß, was Born mir sagen wollte.

Rammerrathin (bat gelefen, in Wranen ausbrechenb).

In Ruheftand versetzt, binnen einem halben Jahre!

— Nein, bas Schickfal trifft uns zu hart, wie foll man bas ertragen?

## Rammerrath.

In welche verwickelte Lage gerathe ich ba! Und meine Gönner, (er fpringt auf und burchmist bas 3immer) meine vortrefflichen Freunde und Gönner!

### Rammerräthin.

Det Geheimerath, ber Brafibent! wer hatte bas ge-

### Rammerrath.

Raum von meinem Tische aufgestanden, laffen fie mich schon im Stich.

#### Mariane.

Siehft Du, Bater, wie falich und unzuverla Menschen find? Sen froh, bag Du fie erkennft, u Minute mehr an fie zu verlieren. Wir wollen u auf uns beschränken, in Liebe und Entbehrung fenn.

Rammerrath (bat fic auf ber anbern Seite ber Buh) gefeht, bie Ganbe auf bie Kniee geftüst).

Rind, Rind , von ichonen Rebensarten wi nicht fatt, und um die nobelfte Gefinnung achtet : Menfch einen Bfifferling werth.

Mariane.

Richte Dich auf, Bater, bente beffer von Die Rammerrathin.

Wie foll das werden? Auf Penfion gefest, in ben -

Rammerrath.

Die Erbschaft verloren!

Rammerräthin.

Wie foll bas werben?

Mariane.

Wir werfen allen unnugen Glang von uns, biefem ichonen Saufe, biefer Einrichtung, bem pomp; wir befreien uns von all' ber lächerlichen bes Tages, einfach und bescheiben richten wir und morgen, gleich morgen, mit einem fühnen veranbern wir so unser ganges Leben.

### Rammerräthin.

Gi, mein Rinb -

Mariane.

Zett ift die Zeit gekommen, wo Ihr an Euer Kind sewiesen send, jest sollt Ihr sehen, wie ich Eure Bartlicheit belohnen will. Mit meiner Sande Arbeit will ich ür Euch schaffen, bei Tag und Nacht sollt Ihr mich orgsam finden, entbehren will ich, wachen, hungern, etteln, für Euch, für Euch, die ja, so lang' ich lebe, nit Freuden mir sich ausgeopfert haben!

Rammerräthin (in Marianens Arme).

Du liebe Tochter !

Rammerrath (in Marianens Arme).

Mein, ich bin nicht verarmt, ich habe meinen größten Schat erhalten!

(~) \*\*B\*\*\*\*\*\*/. }

Mariane.

D welche Seligkeit erfüllt mein ganzes Berz, jest endelich hab' ich meinen Weg zum Glud, zum freien Schaleten meiner Kraft gefunden. Die heilige Kindesliebe foll bie Begeisterung meines Lebens fepn!

(Der Borhang fallt.)

### Vierter Aft.

(Gin einfaches Bimmer, jeboch mit ben Doblen bes erften Attes.)

# Erster Auftritt.

Mariane linte am Tifche, bie Rammerrathin rechts auf bem Sopha mit einer Naherei beschäftigt. Beibe in einfachen Saustieibern.

## Rammerräthin.

Der Beheimfecretair ift auch lange nicht hier gemefen und ber Lieutenant wohl feit feche Wochen nicht.

#### Mariane.

Daraus tannft Du feben, liebe Mutter, bag ihnen an uns perfonlich nie etwas gelegen war.

### Rammerräthin.

Des war ihnen wohl daran gelegen, befonders um Deine Berfon; aber feit fich mit Dir felbft Manches ver- andert hat -

### Mariane.

Freilich, ein Mabchen, bas zweimal verlobt war,

wird gemieben. Die Sitte verurtheilt schonungslos und Niemand fragt, wie sittlich bie Beweggrunde ihres Sansbelns gewesen sebn mogen.

## Rammerräthin.

Ei, bas meine ich nicht. Deine Freier haben Dich ja nicht ausgeschlagen, Du haft zwei Körbe ausgetheilt, bas ift eine Shre, keine Schanbe für ein Mäbchen.

Mariane.

Glaubft Du ?

Rammerräthin.

Rein, wenn wir nicht so eingeschränkt lebten und Du Deine Mitgift nicht verscherzt hatteft -

Mariane (fanft).

Barum wirfft Du mir bas vor, liebe Mutter?

Das thu' ich ja nicht, ich meine nur, es ift die Ursfach, baß wir Tag aus Tag ein figen, ohne baß auch nur eine lebendige Seele fich um uns bekummert. Die Bistenstunde ist mir jest die traurigste Tageszeit.

Mariane.

Die tausenbmal gehörten Rebensarten biefer Biften wiffen wir ja auswendig; find wir nicht glücklich, diesen Sammerlichkeiten jett zu entgehen? Wer dem Leben einmal in bas furchtbar ernste Gesicht geblickt hat, der kann kaum begreifen, an welche Leichtfertigkeiten man sonst seine Tage verschwendete.

### Rammerräthin.

Ach die Reben kommen Dir alle nicht vom Gerzen, bie benkft Du Dir nur aus, um Dich zu tröften. Du bift jung und willft bas Leben noch genießen.

Mariane.

Mutter, ich bin in biefen brei Monaten fehr alt geworben !

### Rammerräthin.

Das ift's ja, was ich fage, alt und grau wird man vor ber Zeit. Wenn ber Bater nicht noch auf's Bureau ginge und Cousin Nelling nicht wäre, so wüßte man gar nichts mehr von Leben.

Mariane.

Ich bachte, wir erführen in uns felbft genug babon. Rammerrathin.

Der Cousin wirb mir wirklich mit jedem Tage lieber. Er ist der Einzige aus unserm Kreise, ber sich nicht versändert hat, der sogar seit unserm Unglücke viel freundslicher und ausmerksamer geworden ist.

Mariane (arbeitet schweigenb fort).

Rammerräthin.

Er besucht uns fo oft, er hat bem Bater ichon in unfren Berlegenheiten feinen Beiftand angeboten.

Mariane (lebhaft).

Er hat ihn boch nicht angenommen?

Rammerräthin.

Bis jest nicht, aber am Enbe -

#### Mariane.

Nimmermehr, Mutter, bas wurde uns Berbinblich= feiten auferlegen, bie fich boch niemals ausgleichen ließen!
Rammerrathin.

Ei, Mietichen, warum bift Du benn fo heftig? Ich meine: Dir wurde es gar nicht schwer werben, biefe Berbindlichkeiten zu löfen?

#### Mariane.

Ich verftehe Dich, verftehe schon längft, worauf bas ganze Berhältniß zielt. Kannft Du glauben, Mutter, baß, nach bem was ich erfahren und gelitten, auch nur ber Sebante an eine Berbindung mit irgend einem Manne mir erträglich seyn kann?

#### Rammerräthin.

Aber, liebe Mariane, wie übertreibst Du bas wieder! Barft Du benn etwa bas erste Mädchen, bas zweimal in ben Männern geirrt und sich bann boch noch glücklich verheizrathet hat? Dein Widerwille gegen bie Che ift ganz ohne Grund und — vernünftig ift er auch nicht. Wir bleiben nun einmal von ben Männern abbängig.

Mariane.

Doch nicht immer, Mutter!

Rammerräthin.

Selten ift es anbers. Ober willft Du es unterneh: men, Dir eine felbstftanbige Lage im Leben zu verschaffen? Saft Du wohl Charafter und Fähigfeiten, die bazu gehoren? (Seufzend) Liebe Mariane, zu all' dem hatten wir Dich gang anbere erziehen muffen; wer fonnte baran benten?

Mariane.

Der fefte Wille vermag Alles!

Rammerräthin.

Er kann einen Menschen nicht ganz und gar veranbern. Liebste Mariane, fange nicht wieber an, mas Du nicht enben kannft, benke einmal vernünftig über Deine Bukunft.

#### Mariane.

Mutter, Mutter, tragen wir an der Gegenwart nicht genug? Soll ich jett noch eine Zukunft bedenken, wo ich Euch nicht mehr haben werde?

### Rammerräthin.

Nun, nun, laß gut fenn, mein Kind, bie Zeit wird lehren, wer von uns beiden Recht hat. Aber es wird Mittag und bas Mädchen ift noch nicht zurud. Ach, so auf einen einzigen Domeftiken beschränkt zu fenn —!

### Mariane.

Ich habe ihr auch einen Auftrag gegeben, bas mag fie aufhalten.

Rammerräthin.

So muß ich nur felbft nach ber Ruche feben.

Mariane (aufftehenb).

Lag mich boch, liebe Mutter!

Rammerrathin (lachelnb).

Mein, nein, bleib' nur, Deine neulichen Berfuche in

der Rochkunst find auch nicht besonders ausgefallen. (Bur Ceite ab.)

## 3meiter Auftritt.

Mariane allein.

Ich habe zu viel unternommen. Ich halte die Eltern icht aufrecht in Stille und Beschränkung und ich selbst rlahme an dieser inhaltlosen Sorgsalt für das bloße sortvegetiren. D diese surchtbare Gewalt der gemeinen Birklichkeit! Wie ein scheußliches Ungeheuer wälzt sie ch gegen mich heran. All' meine goldnen Träume entieben wie scheue Tauben vor ihrem giftigen hauche. — is ift zu viel, zu viel, was ich unternommen!

## Dritter Auftritt.

Rariane. Das Dienftmabden, ein Badden in ber Sand.

Dienfimädchen.

Nun, Fraulein, ba bin ich; aber ich habe nichts usgerichtet.

Mariane.

Du bift lange ausgeblieben!

Dienstmädchen.

Bon einem Kaufmann zum andern bin ich gegangen, 8 wollte feiner bie Stiderei faufen.

Dariane (nach augenblidlichem Rampfe, gelaffen).

Es ift gut. Lege nur babin und geb' zu meiner Mut: ter, fie erwartet Dich.

Dienftmabchen (gur Seite ab).

Mariane (fieht gebankenvoll vor bem Padet, welches bas Dienstmab chen auf ben Tifch gelegt).

Das gebt also nicht. Mein Wille reicht nicht an't Bollbringen. — Alfo nicht ber Eltern Lage foll ich er: leichtern, mir fünftig nicht bas eigne Leben friften fon: nen? - (Sie midelt bie Stiderei aus bem Bapierumichlage.) Baf bie blodfinnigen Rinber im Gebirge zu Stande bringen, ich vermag es nicht. -- D ich bin ein unnütes Geschopf (Sie wirft bie Stiderei auf ben Tifch und geht mit verschrantten Armer burche Bimmer) Bas ift benn die Begeisterung, die uns be großen Gebanten mit Engelsfraft burchglubt, wenn fi nicht ben elendeften Forberungen bes Lebens gebieten fann? - 3ch feb's, ich feb's: mit Aufwallungen bezwingt mar bas Leben nicht. (Sinnenb) Einen Menschen fannte ich, ber auch in beharrlicher Arbeit ben Schwung bes ibealer Willens fich bewahrte. - Bon ihm batte ich lerner follen -- , bie Tage unfrer Liebe maren bie beften beinet Lebens," fo fagte er, als ich ihn von mir fließ. - & es ift furchtbar, furchtbar mahr geworben! Un ihn mai ich gewiesen von ber Natur felbit; er hatte Alles, wat mir mangelte. - Und hat er mich benn ganglich aufgegeben? Fühlt er benn nicht, bag meine Seele wie eir verirrtes Rind verzweiflungevoll nach feiner Rettung rt? hat meine wilde hand benn auch bas Band ber thie zerriffen, bie in jenen schonen Tagen uns ves Andren Gebanken errathen ließ? — Wilhelm, bu mich benn so ganz vergeffen haben?! — Still, - ich barf nicht baran benken, wenn ich bas Leben ctragen foll.

## Bierter Auftritt.

ane. Rammerrathin. Dann ber Rammerrath und Relling.

Rammerräthin.

o eben kommt ber Bater mit bem Coufin.

Mariane (für fich).

efaßt benn! Miemand barf es wiffen, welche Rampfe Berg verschließt.

(Rammerrath und Relling treten ein.)

merrath (febr aufgeregt, wirft ben Gut auf einen Stuhl gest, ohne Brau und Lochter ju begrußen, burche 3immer).

Relling (zur Rammerrathin).

leinen schönften guten Morgen, verehrte Coufine!

Rammerräthin.

till, fehr ftill, wie gewöhnlich!

Mariane (gest bem Kammerrath nach). 3as ift Dir, Baterchen? vient, bramatifche Berte. II. 10 Rammerrath.

Ach lag mich!

Rammerräthin.

1

Bas giebt's benn Neues?

Melling.

Das Neueste, was ich heut' gesehen, bringe ich 3h: F nen mit, ein kleines Shawl, das ich am Fenster einer Modehandlung hängen sah und das Ihnen vortrefflich stehen mußte. (Er nimmt es aus dem Papierumschlage.) Erlau: ben Sie? — (Er hängt es ihr um.)

Rammerrath in (gefchmeichelt).

Ach lieber Coufin, fo viel Aufmerkfamkeit! - Sieh einmal, Marianchen!

Melling.

Wenn die schöne Cousine mir auch erlauben wollte - (Er nimmt ein zweites Shawl aus bem Bapier.)

Mariane.

Wiffen Sie nicht, was bem Bater fehlt?

Melling.

Er ift etwas verbrießlich, es wird fich geben. Wollen Sie bie ichonen Augen nicht hieher wenden?

Rammerräthin.

Mariane, so sieh boch einmal, was ber Coufin uns mitgebracht.

Mariane (zum Rammerrath).

Rein, Bater, ich laffe Dich nicht, Du mußt mir fagen, was Dich so aufregt.

### Rammerrath.

Bas ift ba viel zu fagen? übergangen bin ich wies ber. Das hatte ich boch noch gehofft: man werbe mich mit einem Orben entlassen, zur Anerkennung meiner treuen Dienste, zum Trost für meine plögliche Pensionis rung.

Rammerräthin.

Alfo ift es nicht geschehn?

Rammerrath.

Richts, nichts, nicht eine Spur von meinem Namen auf ber Lifte.

Rammerrathin.

Wirklich nicht?

Mariane.

Laß es gut fenn, Bater, es kann ja nicht ein Jeber hervorragende Berdienste besitzen; getreue Pflichterfül= lung giebt auch ein lohnendes Bewußtseyn.

Rammerrath.

Was Bewußtseyn! Mein Bewußtseyn fann ich nicht im Knopfloch tragen, bavon weiß fein Mensch etwas.

Melling.

Freilich, man liebt jest mehr: Orben ohne Bewußtsfenn, als Bewußtseyn ohne Orben. Aber benten Sie boch nicht mehr baran, Bapachen!

Rammerräthin.

Es ift boch abscheulich! Ja, wenn man feine Diners mehr geben fann, fo -

### Rammerrath.

Man hatte boch einem alten Manne bie Freude machen konnen! Dann hatte ich boch vor ben Leuten, auf ber Strafe noch eine Satisfaction gehabt, außerbem hab' ich ja boch keine Freude mehr zu erwarten!

Mariane.

Du bift fehr hart, Bater !

Melling.

Nicht boch, Bapachen, Sie können noch Freude genug erleben in Ihrem Saufe, an Ihrer liebenswürdiger Tochter!

## Rammerräthin.

Ja gewiß, Mariane wird nun Alles aufbieten, Di Deine alten Tage noch recht heiter und forgenfrei g1 machen.

## Rammerrath.

Sorgenfrei, das wird so leicht nicht feyn! Relling (mit Beziehung auf Marianen).

Wenn es mir nur vergönnt ware, bazu etwas gi wirken, wenn ich nur eine Stellung hatte ober erlanger könnte, bie mich bazu berechtigte; Sie follten balb wie ber ber alte, muntere Bapa fepn.

### Rammerrathin (eben fo).

Nun es kann fich ja noch Alles fügen. Ich bin über zeugt, was Mariane vermag, wird gewiß geschehen; si weiß ja, wie theuer sie ihren Eltern zu stehen gekommen ift.

Mariane (fur fic).

D wie fie mit ben Dolchen ihrer Reben mich in bie Enge treiben !

Rammerrath (aufgebracht).

Und wer hat denn nun Orden bekommen, wer? Eis nige haben nicht halb so lange gedient als ich, und nun gar der Gelbschnabel, der Born!

Mariane (für fic).

Born ?

Rammerräthin.

Der hat auch einen Orben bekommen?

Rammerrath.

bat einen Orben!

Mariane.

Einen Orben?

Rammerrath.

Ein eingebilbeter, brutaler Menfch von achtunbzwan= gig Jahren.

Rammerräthin.

Der feine Diners gab.

Rammerrath.

Der kein Glied regte, um fich zu buden und zu buden. Ind ich, mas habe ich nicht Alles barum gethan, was atte ich nicht gerne gethan —!

Relling.

Es ift himmelschreiend!

ĩ

G

4

#### Rammerräthin. Der Mensch bat boch enormes Glud! ÷, Melling. Run ba mag ich ibm jest nicht begegnen, benn wenn हें। folden fuperflugen Leuten auch noch außere Anerfennung zu Theil wirb, fo ift gar nicht mehr mit ihnen aus-Ð zufommen. Mariane. ga. 3ch fann mir wohl auch benten, bag man burch Un: le![i erfennung beicheibener wirb. Rammerrath (gur Rammerrathin, bie inbeg mit ihm geiprochen). Pa So lies felbft! (Er nimmt aus feiner Brieftafche ein befdriebenes fide: Blatt, babei fallt eine Bifitenfarte gur Erbe.) 16 Rammerrätbin. 5 200 Da fällt etwas. (Inbem fie fich barnach budt, hat Relling bie Rarte fcon aufgehoben und ihr gereicht, fie lieft) Regierungerath Satb Born pour prendre congé. Ift er schon abgereist? & ma ite cı Rammerrath. Ja, ich vergaß Dir bie Rarte zu geben. Mariane (mit mubiamer Faffung). Ŋ Beig' boch , liebe Mutter! (Rimmt bie Rarte und betrach-Ranc tet fie.) Melling.

D er ift fcon vor vierzehn Tagen mit feinem jegigen Brafibenten abgereift, ber mit feiner Familie gum Befuche hier war; man munkelt auch, er werbe bie Tochter bei: ratben.

Rammerräthin.

Die Tochter bes Präsibenten? Nun ba weiß man ja gleich, wo ber Orben herkommt!

Relling.

Freilich, freilich!

Rammerrath (in ber Orbenslifte lefenb).

Der Prafibent hat auch eine höhere Rlaffe bekommen. Rammerratbin.

Lag boch feben! (Gie tritt gu ihm.)

Relling (ebenfalls; fie lefen gufammen, ohne bie Aufmertfamteit auf fich ju gieben).

Mariane (für fich, bie Rarte betrachtenb).

Pour prendre congé! — Bielleicht die letzen brei Buchstaben von seiner Gand für dieses Leben; sie schliesen es ab. Er wird vergessen und glücklich sehn, wie er es verdient, ich — mein verlorenes Leben hat keinen Berth mehr. (Auf die Worte blidend) Pour prendre congé de mon amour — (sie brückt die Karte an die Lipven) pour prendre congé de la vie!

(Es wirb an ber Thur geflopft.) Rammerräthin.

Nun morgen kommt's in's Amtsblatt, ba wird fich Mancher wundern!

(Es wirb ftarter geflopft.) Relling.

Es flopft Jemanb.

Rammerrath.

Berein !

## Fünfter Auftritt.

Borige. Chriftoph und Benchen.

Christoph.

Na endlich find wir boch recht gegangen !

Rammerrath.

. Ei fieh ba, ber herr Better haber!

Melling.

Und die junge Frau Muhme!

Chriftoph.

Ja wir wollten uns Ihnen boch einmal als Cheleute prafentiren!

Lenchen (zu Marianen und ber Kammerrathin).

Und Ihnen für unser Glud banten.

Rammerräthin.

Dich bitte -

Lenden.

Ja, Ihnen find wir es boch allein schuldig!

Mariane.

Rommen Sie, liebe Coufine, feten Sie fich ju und. (Sie führt fie jum Sopha.)

Lenden.

Ach Sie sind gar zu gütig! (Christoph und Kammerrath sehen sich auf Stühle nah' dem Sopha. Nelling tritt antheillos zu Marianens Arbeitstisch, mustert ihre Arbeit, nimmt ein Buch u. dgl.)

### Chriftoph.

Bir haben Sie ichon gestern Abend besuchen wollen, ba fanden wir fremde Leute in Ihrem ichonen hause und man sagte uns, daß Sie hier in ber Vorstadt wohnten.

Rammerrath und Rammerräthin (feben verlegen aus).

Mariane.

3a, wir haben biefe freie Begend vorgezogen.

Christoph.

Sie haben, mein Seel', gang recht gethan, hier mitten in ben Garten holt man leichter Athem, als zwischen ben hohen Steinklumpen, bie einem ben himmel ganz verbauen. Aber wir fonnten Sie nun gar nicht finben und haben uns barüber so versäumt, bag wir jest nur auf bem Sprunge hier finb.

Rammerräthin.

D, Sie wollen une fo balb wieber verlaffen ?

Christoph.

Ja nehmen Sie's nicht übel, Frau Muhme, aber heut' können wir nicht hier bleiben, wir muffen noch Abends nach Gunzau zurud und ber Weg ift schlecht.

Rammerrath.

Das thut uns ja recht leib!

Rammerräthin.

Nun, Sie find wohl recht glüdlich?

### Chriftoph.

Ja bas weiß Gott, über alle Magen gludlich, es fann im Leben nicht beffer werben!

Lenchen.

Unberufen, Chriftoph, unberufen! Chriftoph.

Ei was, Lenchen, fag' nicht fo, ber liebe Gott hört fo viele Klagen, ba muß es ihm lieb senn, auch einmal zu sehen, baß er's irgendwo einem Menschen recht gemacht hat.

## Lenden.

Ach fo barf ich es gar nicht nennen, unfer Glud ift zu groß. Alle Morgen, wenn ich aufwache, mußich mich befinnen, ob ich nicht bloß fo gludselig geträumt habe, ich kann immer gar nicht glauben, daß es Wirklichkeit ift und fo bis an unser Ende bleiben soll.

Christoph.

Ja, wir leben wie im himmel. Nun, und Arbeit haben wir auch, Gott fen Dank, genug.

Lenden.

Ach ja, baran fehlt es nicht. Beim Abenbbrob bin ich ich nimmer fo mube — (in fich hinein lachenb) Ein paar Male bin ich schon auf Christophs Schulter eingeschlafen —

Rammerräthin.

Ei bas läßt fich benfen:

Rammerrath.

Und wie befindet fich benn Ihr Berr Bater ?

Chriftoph.

Gott fen Dant, recht wohl und munter, — Ach, ich ollte auch feine Empfehlung ausrichten, — ja ber möchte ne gar nicht von Gunzau fortlaffen.

Rammerrath.

Wollen Sie benn fort?

Chriftoph.

Ei, wiffen Sie benn nicht? ich habe ja bas ichone Imt von Gereborf gepachtet.

Rammerrath.

**60**3

Christoph.

3ch bin gut angekommen, bente ich, zu Reujahr feben wir bin.

Lenden.

Da muffen Sie une im Sommer befuchen; es ift ar gu fcon ba.

Christoph.

Ia, bas follten Sie thun und recht lange ba bleiben.
Rammerräthin.

Das möchte Ihnen boch läftig werben!

Christoph.

3, wie ware benn bas möglich? Sind wir Ihnen och all unfer Glud schulbig, wie muß es uns freuen, senn wir Ihnen irgend eine Liebe erweisen können!

Rammerrath.

Sehr freundlich, febr freundlich!

Chriftoph (wendet fich abgesondert zu ihm).

Rein, herr Better, bas ift keine blofe Rebensart. Man kann nicht wiffen, was für Zeiten kommen, aber wenn Sie einmal in's Gebrange gerathen, fo packen Sie auf und kommen Sie zu uns hinaus, Sie sollen es nicht bereuen.

Rammerrath (brudt ihm bie Sanb).

Bin's überzeugt!

Chriftoph (fleht auf).

Mun, Lenchen, wir muffen fort!
(Alle fleben auf.)

Rammerrathin.

3

1

Aber fo eilig?

Christoph.

Nehmen Sie's nicht übel, ein andermal wollen wir ben ganzen Tag hier bleiben. Nun leben Sie wohl und bebute Sie Gott!

Rammerräthin.

Glüdliche Reife!

Rammerrath.

Nun, Sie haben schönes Wetter — (Sie scheinen fort- jufprechen, im Mittelgrunde fiebenb.)

Mariane (im Borbergrunde, reicht Lenchen bie Sanb).

Leben Sie gludlich; boch bas braucht man Ihnen nicht zu wünschen.

Lenden.

Nein, alle meine Bunfche find erfüllt, bis auf ben, bag mein Glud Ihnen reichlichen Segen bringen moge.

ch konnte Ihnen meinen Dank noch nicht ausdrucken, ber ich habe ben lieben Gott Morgens und Abends geeten und will es mein Lebelang thun, daß er es Ihnen ergelten möge mit tausenbfältiger Freude!

Mariane (füßt fie).

Ja, bitten Sie, bitten Sie für mich, und leben Sie wohl!

Chriftoph (treibenb).

Lenchen!

Lenden.

Abieu! (Das Schnupftuch vor ben Augen, wendet fie fich zur thur, wohin Kammerrath, Kammerrathin und Christoph schon im Bespräch gelangt sind — sie tehrt wieder um; schluchzend) Zu Marzini darf ich Ihnen doch ein paar Gänse schicken, nicht vahr? (Sie trocknet die letzten Thranen.) Sie werden in diesem Jahre ganz prächtig.

Mariane.

Ja, ja. (Ridt ihr freundlich und reicht ihr bie Sand.) Chriftoph.

Aber Lenchen !

Lenden.

Gleich, gleich! (wieber ju Mariane) Na, babei bleibt's; nochmals Abieu! (Sie gest.)

Chriftovh (zum Rammerrath).

Sie werben boch nicht mit binausgeben?

Rammerrath.

Erlauben Sie mir, Ihnen bas Beleit zu geben !

9

Rammerräthin.

Lieber Bater, es zieht auf bem Flur, nimt nen hut - (Sie giebt ibm benfelben.)

Melling.

Erlauben Sie mir, Ihre Stelle zu vertrete (Er brangt fich zur Thure und öffnet fie.)

Chriftoph.

D, bemühen Sie fich boch nicht! Relling.

3ch nehme es für meine Schulbigfeit.

Christoph und Lenchen (in ber Thur).

Nun benn, leben Sie wohl!

Rammerrath (im Abgehen).

Nein, nein, ich laffe mir bas auf teiner nehmen.

Rammerräthin.

Adieu! Adieu!

(Rammerrath, Chriftoph, Lenchen und Relling ab.)

Sechster Auftritt.

Rammerrathin. Mariane.

Rammeträthin.

Es find recht gute Menschen, man könnte ihn Glud von herzen gönnen, wenn wir nicht babei verloren hatten. — (Sie nimmt bas Schuffelbund vom

Bas der alte Amtmann für Freude erlebt. Ja, Kinder sind ein großer Segen, wenn sie ihrer Eltern Glück beschrijgen! — (Sie geht zur Seite ab.)

## Siebenter Auftritt.

Mariane fteht in fich verfunten auf ber Stelle, wo Lenchen von ihr Abschieb nahm, bie Sanbe im Schoofe gefaltet.

Was gewährst du mir benn nun, du goldener Göge Ineiner Freiheit, da ich wie eine Bettlerin beschämt und neibisch vor dem Liebesglücke dieser beschränkten Menschen stehe? Rannst du nun den Durst meiner Seele mit deinen prahlerischen Lügen stillen? Bin ich nun frei, da die Sorge meinen Nacken beugt, da meiner Eltern Alagen von meinem Leben Ersat und Schadloshaltung fordern? (Sie geht einige Schritte.) D daß wir unsre Thorheit erst erstennen, wenn sie den Grundbau unsres Lebens schon zerstört! — Nur in der Liebe ist vollsommne Freiheit, nur in der Liebe ist Versöhnung für allen Irrthum, allen Zwiespalt; jest glaube ich, jest begreife ich es, nun es zu spät, nun alles Lebensglück verloren ist.

## Achter Auftritt.

## Mariane. Relling.

### Melling.

Das tann ich nicht abwarten, biese Reise-Anstalten ziehen sich zu sehr in die Länge. Was das für eine Umständlichkeit ift, ehe die guten Landbewohner auf der Raslesche zum Sigen kommen. Die junge Frau wird in des Mannes Mantel gepackt, gegen den rauben herbstwind, die Einkäuse von Zucker und Raffee, Gott weiß was sonst noch für Backete und Flaschen werden hier und dashin gepfropft; — so eine Land-Equipage ist doch das Lächerlichste von der Welt.

Mariane (hat fich wieber gur Arbeit gefest).

Und boch, glaube ich, gabe manche Fürstin all ihre glanzenden Carroffen hin, um nur einen Tag lang so gludlich zu senn, als die Frau bieses Landmannes.

# nelling.

Nun, bas bezweifle ich, jeber Menfch hat feine be- fonbere Borftellung vom Glud.

#### Mariane.

Und nicht jeder hat eine Ahnung von biefer Liebes- feligfeit.

## Melling.

Doch boch! (Er fest fic neben Marianen.) Danach febnt fich jeber auf feine Weise, und so ein gluckliches Baar macht immer ben Bunsch rege, es ihnen nachzuthun;

fühlen Sie bas nicht auch, Mariane? — Doch ein junges Mädchen äußert bas nicht. — Wenn aber ein Mann, ber Sie schon lange zärtlich liebt, Ihnen jest seine Sand anböte, wenn er Ihnen eine ziemlich glänzenbe Lage, Ihren Eltern ein heitres, forgenfreies Alter nach allen ausgestandenen Stürmen verspräche, würden Sie ihn ausschlagen?

#### Mariane.

Ich wurde es; ich bin nicht geschaffen, einen Mann zu beglücken.

## Relling.

Schöne, himmlische Mariane, wer ift es mehr als Sie? Senn Sie nicht grausam gegen mich, benn baß ich mein eigner Anwalt bin, werben Sie wohl wiffen ; ich liebe Sie wahrhaftig und will Alles baran segen, Sie glüdlich zu machen.

### Mariane.

3ch habe mit bem Glücke abgeschlossen, die Errthüsmer meiner Zugend muß ich allein tragen.

## Melling.

Englische Mariane, wie können Sie fich folche Scrupel machen? Werfen Sie Ihre Brrthumer auf meine Schultern und wenn Sie mit ben meinigen nicht zu schaff rechnen wollen, so werben wir feberleicht und vers gnügt burch's Leben geben.

#### Mariane.

Laffen Sie uns abbrechen, lieber Coufin, Sie tau: Devrient, bramatifche Werte. II. 11

schen fich und wollen, baß ich Sie betrügen foll. 3ch liebe Sie nicht und kann Sie niemals lieben.

Melling.

Schönfte Mariane, bas Lettere bin ich so eitel zu bezweifeln und bas Erfte — wenn bie Liebe, bie Sie im Sinne haben, zur Schließung einer Ehe unumgänglich nöthig wäre, so wurden fast alle Menschen ledig bleiben. Wenn Sie mich noch nicht lieben, liebe ich Sie besto mehr, und Liebe erweckt ja Gegenliebe.

Mariane.

Glauben Gie?

Melling.

Burbe es Ihr Berg nicht rühren, wenn Sie mich, wenn Sie Ihre Eltern glüdlich faben, wenn -

Neunter Auftritt.

Borige. Der Rammerrath.

Mariane.

Brechen Sie ab, mein Bater fommt!

Melling.

Warum, theuerste Mariane? Warum foll 3hr Bater nicht hören, was es unter uns giebt? — (Er nimmt be Kammerraths Sanb.) Ich habe so eben Marianen meine hand angeboten, ift Ihnen bas eine unwillsommene Erklärung?

Rammerrath.

Mir? - Wie follte es? -

## Melling.

Und haben Sie nicht ein paar gute Worte gur Untertügung meiner Buniche?

Rammerrath.

Marianens Bahl ift unbeschränft, ich will ihr auch nit Worten teinen Zwang auferlegen, fie muß fich felbft rufen, ihre Lage bebenten. —

Mariane (für fich).

D Gott, mein Gott!

Melling.

Ich bin weit entfernt, Sie um Entscheibung zu rängen, benten Sie über meinen Antrag nach, schöne Nariane. Denten Sie auch: baß Sie mich zu einem anz neuen Menschen machen würben, ber ich bisher etwas leichtsinnig hinein gelebt habe, benten Sie an Ihrer Eltern Glud -

Mariane.

3ch beschwöre Sie, hören Sie auf; ich kann bie brige nicht seyn, ich kann es nicht!

Rammerrath.

Liebe Mariane -

Relling (vertraulich jum Rammerrath).

Laffen Sie ihr Zeit; die Zeit bringt ja Rosen, ich joffe, es werden auch welche für mich babet sepn. (Er timmt ben hut.) Leben Sie wohl, geliebte Mariane, ich ege mein Loos in Ihre weißen, weichen Sände, werde ch es wohl finster und hart baraus zurud empfangen?

3ch hoffe: nein! (Er reicht im Abgeben bem Kammerrach bie Sand.) Empfehlen Sie mich ber verehrten Frau Coufine; ich verliere den Muth noch nicht, kein Baum fällt auf ben ersten Streich. (Ab.)

# Behnter Auftritt.

Mariane. Rammerrath.

Mariane (wirft fich in bes Rammerraths Arme).

Nein, Bater, nein, das willst Du nicht, bas kannst Du nicht wollen, bag ich mir felbst untreu werben foll. Rammerratb.

Liebe Tochter, beruhige Dich boch nur, ich verlange ja nichts, gar nichts von Dir, Du haft von jeher herrin über Dein Schickfal feyn wollen, ich will Dich jeht zu nichts bestimmen. Nur bitte ich Dich: nimm Rath von Deiner Vernunft an, sieh die Welt an wie sie ist, nicht wie sie seyn könnte, und laß Dich nicht von übers svannten Ibeen leiten.

### Mariane.

D mein Gott, hat mich bas Schickfal noch nicht tief genug herabgeftimmt?

### Rammerrath.

Das fommt Dir so vor; Du bift gar zu boch geflogen und nun glaubst Du Dich allzutief herablaffen zu

muffen, zu bem Boben, auf bem boch alle Menschen steben. Sieh, mein Kind, Du sollst nichts thun, gar nichts, um unfre jetige Lage zu erleichtern, aber wie willt Du bie schwere Sorge von uns nehmen: wie es einmal nach unserm Tobe mit Dir werden soll?—

#### Mariane.

3ch fterbe mit Euch, Bater, ich überlebe Guch nicht! (Sie wirft fich verzweiflungevoll an feine Bruft.)

#### Rammerrath.

Mariane, rebe nicht frevelhaft, Du erschreckt mich. Sabe Gott vor Augen, mein Rind, habe Gott vor Augen!

#### Mariane.

Ja, ja, Bater, ich will es! Er wird, er kann mich ja nicht verlaffen, er wird mir ja nicht mehr aufbürden als ich tragen kann. — Nur fprich mir nicht von diefer heirath mehr, ich kann den Gedanken nicht ertragen!

## Rammerrath.

Sut, gut, mein Kind, ich will Dich ganz Dir felbst überlaffen. Erwäge forgfältig, was zu Deinem Seile bient; glaube mir, ich habe nie etwas Andres als Dein Glud gewollt. — Wir Alle haben dabei manches verssehen, — benke barauf, es wieder gut zu machen, mein Kind! — Deine Eltern werden nur gludlich seyn, wenn Du es bift! (266.)

## Elfter Auftritt.

Mariane allein.

Einmal noch hab' ich meinen jungfräulichen Si gerettet, noch bin ich fret, und rein und unentweiht! heißgeliebte Bild in meinem Gerzen! Ich will es he in meiner tiefften Seele, mit frommer Inbrunft, gl einer heiligen Reliquie; zu ihm will ich flüchten in a irdischen Bedrängniß. — Wird es mich immer schü können? — Tobt ist ja, tobt ist Alles, was auf klügeln der Begeisterung meine Jugend trug, verwe zerstoben sind meine Lebensibeale. D Wilhelm! A helm! Das Schickfal übt eine fürchterliche Bergelt für Dich aus!

(Der Borhang fallt.)

# Fünfter Aft.

(Elegantes Bimmer in Rellings Saufe.)

# Erfter Auftritt.

tellings Bebienter tritt aus bem Seitenzimmer, geht nach ber Mittelthur und öffnet fie. Gleich barauf Born. Spater Rammerrath.

Bebienter.

Sie möchten bie Gute haben einzutreten.

Born (tritt auf).

Bebienter.

herr Relling läßt bitten, ein wenig hier zu verweisen; er ift noch im Comptoir beschäftigt. (26.)

Born.

Schon gut, schon gut! (Gest rubig im Zimmer umber.) bier find ja manche Beränderungen vorgegangen, bie kinrichtung ift noch eleganter, noch sorgfältiger geworen. — Er wird sich wundern, mich so bald wieder hier u sehen, kommt es mir doch felbst ganz wunderbar vor,

baß mich ber Bufall so schnell an einen Ort zurudführt, ben ich auf immer zu verlaffen bachte. — Nur Bufall? habe ich gar nichts bazu gethan? brangte es mich nicht, bie Gelegenheit zu nüten, bie mich, wenn auch nur auf Stunden, wieder in ihre Nähe bringen konnte? Bielsleicht finde ich boch Gelegenheit, fie wenigstens zu sehen.

Rammerrath (von aufen).

Ift er bier im Bimmer?

Born.

. War bas nicht bie Stimme -

Bebienter (bie Thur öffnenb).

Nein, aber treten Sie nur gefälligst ein, ich werbe es ihm fogleich melben. (Er geht in bas Nebenzimmer.)

Rammerrath (ber etwas gebrudt aussieht, ift eingetreten; jest erblidt er Born — erflaunt). Gi, herr Regierungsrath, Sie hier? Born (fich verbeugenb, nicht ohne Befangenheit).

Ein ichleuniges Regierungsgeschäft hat mich fo balb in die Resibenz zurudgeführt, boch muß ich heut Abend schon wieder fort. Ich wollte herrn Relling nur Briefe überbringen, die mir auf meiner Durchreise in Leipzig für ibn anvertraut worben.

Rammerrath.

Ham — er wird fich freuen! — (Paufe.) Gefallen Sie fich in Ihrem neuen Wohnorte, wenn ich fragen barf?
Born.

3ch habe viel Arbeit vorgefunden, ich kann baber von bem übrigen Leben noch nicht urtheilen.

## Rammerrath.

om, ja — junge Kräfte werden in Anspruch genommen — haben aber auch — ich hatte noch nicht Gelegenheit zu gratuliren — (Auf ben Orben beutenb.)

#### Born.

3ch banke Ihnen, herr Kammerrath! Diese Auseichnung ift mir sehr unerwartet zu Theil geworden.
Das Glud hat überhaupt mein ftolzes Vertrauen auf jees rebliche Bemühn übertroffen. Es ift nur Glud,
nas ich sogar erst verdienen muß, aber ich nehme die
Jufriedenheit meiner Oberen, die Gnade meines Fürsten
ils eine gütige Entschädigung des Schickfals für manche
mbre Wunde, die es mir geschlagen.

## Rammerrath.

Ja, ja — bas Schickfal geht nicht immer fauberlich nit uns um!

# Born (theilnehmenb).

Sie haben auch viel Gartes erfahren, ich habe bavon ebort.

# Rammerrath.

Leiber !

## Born.

Glauben Sie mir, ich nehme ben lebhafteften Antheil aran, es könnte mich unendlich gludlich machen, wenn h Gelegenheit hatte, Ihnen irgend einen Beiftanb zu iften.

## Rammerrath.

Sie find fehr gutig, Gerr Regierungsrath! (3mmer verlegener) 3ch mußte nicht —

#### Born.

Sie haben Ihr Saus verkauft, leben eingezogen, in Rurzem werben Sie auf geringen Gehalt gefett fenn, et ift unmöglich, bag Sie babet all Ihren Berpflichtungen nachkommen können.

Rammerrath (feufzt).

#### Born.

Ich erhebe noch heut die kleine Erbschaft meiner se ligen Tante; ich bin verlegen, wie ich das Geld unter bringe, wollte Nelling deshalb zu Rath ziehen; sollter Sie nicht eine Summe benugen können? Sie würder mir eine unaussprechliche Freude bereiten.

Rammerrath (brudt ihm gerührt bie Sanb).

Sie find ein madrer, ebler junger Mann!

# Born.

Ich verbiene Ihr Lob nicht. Sprechen Sie, barf ich Ihnen nüglich sehn?

# Rammerrath (fouchtern).

Nun benn, so will ich Ihnen gestehen, daß mich eigentlich eine große Verlegenheit hieher getrieben hat, es war ein saurer Weg. Gerade heut' kommt mir daher Ihr Anerbieten wie vom himmel gesandt. Sehen Sie, ich habe bis jest Nellings hülfe immer noch abgewiesen, Mariane wollte es so; daß ich nun heut', gerade am

Godzeittage, ihn um Gelb ansprechen sollte, bas wurbe mir zu fcwer.

Born (unbefangen).

Ift heut fein hochzeittag? Berheirathet fich Relling?
Rammerrath (fiest ihn groß an).

Sie wissen nicht —? Das wußten Sie nicht? Born.

Rein Wort. — Und wen, wen heirathet er? Rammerrath (gogernb).

Run - meine Tochter!

Born (erftarrt).

Mariane?!

Rammerrath (fleinlaut).

Ja, es hat fich fo gemacht.

Born.

Und heute, heute fchon?

Rammerrath.

Ja, es ift eine ganz ftille hochzeit; Nachmittags ier Uhr bie Trauung in ber Lorenztirche -

Born (außer fich).

Und bas fonnten Sie zugeben?

Rammerrath.

3a, war es boch Marianens freier Entichluß.

Born.

The freier Entschluß? — So liebt fie Nelling? Kammerrath.

Be nun, wenn auch nicht gerabe wie Sie es meinen -

Born.

Und hat fie mich benn ganz vergeffen, ganz a geben?

Rammerrath.

herr Regierungsrath, wie kommen Sie ba Wir mußten, baß Sie bie Tochter Ihres Prafit heirathen wurben.

Born.

Ich? Thörichtes Geschwäß! — Das hat fie gegl mich verloren gegeben, bazu ber Drang Ihrer je Lage, o ich verstehe Alles!

Rammerrath.

Sie werben nicht von mir glauben, herr Regieri rath, bag ich meine Tochter um meinetwillen zu i etwas veranlagt hätte, was nicht zu ihrem eigenen E ware; aber ber Gebanke an ihre Zukunft —

Born.

Sat Mariane bie Ueberzeugung, bag in biefer binbung ihre Butunft gludlich fenn werbe - ?

Rammerrath.

Anfangs hatte fie fie nicht, aber — Born.

Nicht mahr, ihre ganze Seele ftraubte fich bagi Kammerrath.

Nun — aber bann — vor vier Tagen — Born.

Bor vier Tagen?

## Rammerrath.

Ja, es war meiner Frau Geburtstag, sie war unswohl, und als Mariane ihr nun Glück wünschte, war sie ehr aufgeregt und in Sorge um Marianens Zusunft — wir waren Alle recht betrübt. Als nun Nelsing auch kam und sich so ausmerksam bezeigte, jamserte das meine Frau immer mehr, und mich auch — a zog Mariane auf einmal den Cousin in's Nebensimmer, wir wußten nicht, was sie vor hatte, dann am sie ganz wie verklärt wieder herausgestürzt. "Mutter", sagte sie, "Mutter, trockne Deine hränen und sen ohne Sorge um mich, ich bin Nellings Braut!"

#### Born.

Ja, ja, bas ift Mariane, fo ertenn' ich fie!

# Rammerrath.

Und fehn Sie, so voll Freude und Ungebuld war sie um, baß sie Belling brängte, Alles zu veranstalten, jag bie Hochzeit schon heut seyn könnte.

## Born.

Und in biefer haft erkannten Sie nicht ben Zwang, ben fie fich felber auferlegen wollte?

# Rammerrath.

Zwang, Herr Regierungsrath, was benken Sie?— Bar da von Zwang die Rebe?

#### Born.

O was haben Sie gethan? Was haft bu gethan, Mariane! und ich felbst, — hatte ich nicht gelinder mit ihr verfahren sollen? O mein ungeduldiger, rauher Eifer! Rammerrath.

Ja, es hatte Manches anders fenn follen; wenn man immer vorher wiffen konnte, wie die Sachen kommen wurden ! — Doch nun ift's einmal fo und (feufgenb) will's Gott, wird's auch fo gut werben.

#### Born.

Wie, Sie wollten in der That in das Unglud Ihrer Tochter willigen?

Rammerrath.

Unglück?

## Born.

Ahnen Sie nicht, was in Marianens Seele vorgeht? Sie opfert sich Ihnen auf. Nellings Reichthum hat Sie verblendet, der vielleicht schon am nächsten Tage die Beute einer versehlten Speculation wird und Marianen in das größte Unglück stürzt, gekettet an einen Mann, ben sie nicht liebt, den sie nicht einmal achten kann!

# Rammerrath (febr erregt).

Machen Sie mir feine Seelenangft, es ift nun einmal nicht zu anbern. Saben Sie mir Ihre Dienfte nur angeboten, um mir wieber Burechtweisungen zu geben, so nehmen Sie Ihr Anerbieten zurud, ich werbe wohl anberweitig Rath schaffen.

## Born (faßt fich).

Rein, nein, verzeihen Sie meiner Geftigkeit — ich in zu sehr erschüttert — vielleicht läßt sich auf andre Betse — auf jeben Fall sehn Sie mich in einigen Stun= n, sehn Sie außer Sorgen!

# Rammerrath (fleinlaut).

So will ich boch lieber gehn, daß Nelling mich nicht ibet; entschuldigen Sie mich. Nochmals meinen Dank! icht ihm die gand) Und benken Sie nicht übel von mir; zuben Sie, mir ist auch nicht wohl dabei zu Muth! (26.)

# 3meiter Auftritt.

### Born allein.

Allmächtiger Gott, was habe ich hören muffen? ariane heut' noch seine Frau? Die himmelsblüthen ser reizenden Natur so in den Staub der Alltäglichkeit reten! D was mußt du gelitten und gerungen haben, ber Stolz deiner schönen Seele unterlegen! — Ich lbe es nicht! Nicht umsonst hat mich eine wunderbare gung heut' hieher geführt, ich rette dich dir selbst, lleicht, vielleicht auch mir. Allein mit welchem Rechte l' ich mich entgegen? — Wie soll ich? — Still, man nmt, nur Fassung und Besonnenheit!

# Dritter Auftritt.

Born. Relling aus bem Seitengimmer.

# Melling.

Ei, Wilhelm! Traue ich meinen Augen, Du bift es? Satte ich das gewußt; ber Efel von einem Bebienten bestellt keinen Namen orbentlich. Wo kommft Du benn her?

#### Born.

Ein eiliges Regierungsgeschäft — ich muß ichon Abends wieber zurud.

# Melling.

Bar benn nicht auch mein Schwiegervater bier?

Der Rammerrath — ja — er hatte nicht Beit Dich zu erwarten, er —

# Melling.

Nun was fagft Du benn zu meiner heirath? Es ift zulet fchnell bamit gegangen. Mariane ift nicht mehr ganz so frisch wie bamals, aber bas sanfte, schmachtenbe Wesen fteht ihr jest sehr piquant.

# Born (unwillig).

Ift benn Deiner leichtfertigen Bunge gar nichts beilig? Relling (flest ihn einen Angenblid an).

Lieber Sohn, ich habe heut noch einen Trauungs: sermon auszuhalten, verschone Du mich, wenn ich bitten darf.

#### Born.

Du wirkt mich bennoch hören muffen. So eben habe ich erft von Deiner Gochzeit Runbe exhalten, und Du lehft mich noch fo erschüttert und verwirrt davon, daß ch nicht weiß, wie ich zu Dir reden soll; aber alle renschliche Empfindung rufe ich in Dir auf: entsage Rarianen!

Relling.

Bift Du toll?

Born.

Ich beschwöre Dich um Deines eignen Friedens sillen, tritt zurud! Du reißest zwei Gerzen von einanser, die nur ein kurzer Irrthum getrennt. Mariane liebt rich, ich weiß es ja, sie muß mich noch lieben! — Doch vas sage ich Dir das? — ach, der Kopf vergeht mir, h weiß nicht, was ich rebe.

# Melling.

Ja, höre, das kommt mir auch so vor! Es thut mir eit um Dich, aber wenn Du immer noch Absichten auf Rarianen hegtest, warum hast Du sie nicht betrieben? doch so seind Ihr überschwänglichen Leute. Ihr lebt imser im siebenten himmel, während man Euch indessen uf Erden die besten Biffen wegschnappt. Jest kommst du zu spät.

#### Born.

Relling, Du weißt, daß Du nur ihrer bedrängten age, ber Bekumme niß ihrer Eltern bie Bufage verbantft, Devrient, dramatifde Berte. II.

Du haft ihnen ein Loos vorgespiegelt, bas bei Deine! Speculationswuth völlig trügerisch ift; läugne nicht, & kann nicht anders seyn. Mariane liebt Dich nicht, wird Dich niemals lieben, und bennoch wolltest Du sie an Dich reißen? ben Frieden ihrer Seele untergraben, ein frevelhaftes Spiel mit bem Sacramente treiben und Du hoffft, daß Dir das zum Glück ausschlagen könne?

Melling (verbrieflich).

Ei bas ift meine Sache! Was machft Du Dir benn für Sorgen um mein Glud?

Born.

Rannft Du es wagen, in bem Bewußtseyn Deines wüften Lebens, bie Sand nach biefem Engel auszustreden? Relling (erhist).

Du wirst impertinent! Richt mahr, Deiner Vortresslichkeit ift fie allein murbig? Denkst Du etwa bie Inbiscretion so weit zu treiben, daß Du Marianen —?

Born (heftig).

Alles, alles fete ich baran, Marianen von Dir ju trennen!

Melling.

Und mit welchem Rechte, Unfinniger! Mit welchem Rechte?

Born.

Noch trage ich Marianens Ring am Vinger, fie hat ben meinigen mir nicht zurudgegeben, unfer Berhältniß ift noch nicht formlich aufgelöft. Relling.

Und mit biesem albernen Anspruche hoffft Du -

Deine Trauung heut zu verhindern und Beit zu gevinnen, Marianens Sinn zu wenden.

Melling (becibirt).

Dafür wird gesorgt fenn. In wenig Stunden find vir getraut und bis bahin, rechne barauf, findest Du nich überall im Wege und wehe Dir, wenn Deine unverschämten Anmagungen mich auf's Aeußerste treiben!

Born.

Du fcuchterft mich nicht ein. Wenn es Dir gelingt, itr bort ben Butritt zu wehren, fo trete ich in ber Rirche, m Altare zwischen Guch!

Relling.

Einen folden öffentlichen Scanbal konnteft Du — ? Born.

Sollte ich das Aufsehen scheuen, wo es die Rettung es Theuersten und Geiligsten gilt, was die Erde für mich at? Nimm denn Deine Maaßregeln, wir sind im offeen Kriege, ich setze Alles daran, der Tugend, dem Recht nb der Liebe den Sieg zu schaffen! (Will ab.)

Delling (fteht einen Augenblid unschluffig, bann ruft er).

Born! Wilhelm! hore mich, fen kein Thor! (Sabrt m bei ber Sand wieber vor.) Ihr weisen Leute verliert immer m ehesten ben Kopf. Komm, komm, ich muß den Verstand für Dich haben. — Du thuft mir leid, ich sage

Dir es ja, aber bas fiehst Du boch ein, baß ich heut am Sochzeittage meinen Blat nicht raumen werbe und baß Du mit all' Deinen Declamationen auch eigentlich nichts ausrichten kannst.

Born (will fich losmachen).

ŧ

Lag mich's versuchen -

Melling.

Bum Genter nein! fen vernünftig und mach' teinen nutslofen Scandal. Kommft Du nur hieher, um einem alten Schulkameraben ben Gochzeittag zu versauern?

Ich habe Dir nichts mehr zu fagen, — aber Du ersinnerft mich, weshalb ich eigentlich fam. In Leipzig wurden mir zwei Briefe anvertraut, die Dir von Wichtigkeit seyn sollen. (Er greift in die Brufttafche) hier ift ber eine.

Relling (gezwungen fcherzenb).

Nun endlich kommt einmal etwas Solibes; Du bift boch ein curioser Raug! (Er giebt ihm einen freundlichen Schlag gegen bie Schulter.)

Born.

Berichone mich mit Deinem Scherzen und nimm bier ben anbern Brief. (Er fucht in feinem Tafchenbuche.)

Relling (erbricht ben erften Brief).

Born.

Der Banquier Sello berechnete, bag Du ton burch mich schneller als burch bie Poft erhalten murbeft, ich

in fürchte, er enthält nichts Erfreuliches. — Doch mir k fceint: schon ber erfte hat Dir Unangenehmes gebracht.

١

Bermalebeit! Auch gleich um 4 pro Cent herunter — bei diefer Summe, die ich gewagt — das ift eine furchts bare Schlappe — und gerade in diefer Krifis. (Wirft ben Brief hestig zur Erbe, und tritt ihn mit bem Tuse) Des Teufels mochte man werben!

#### Born.

Du haft wohl einen großen Berluft?

Relling.

Pah! (Reibt fich bie Stirne.) Es wird fich ein Mittel finben laffen — boch gieb ben anbern Brief. (Er reift ibn auf.)

## Born.

Diefen bezeichnete mir Sello gerabe als ben wich: tigften.

Relling (hat nach ber Unterfchrift gefeben, fchapft Athem).

Aha! — (Mostich befturgt) Aber kein Bechfel barin? — hat man Dir keine Bechfel gegeben?

#### Born.

Nichts als die Briefe habe ich empfangen.

Relling (lefenb).

Raimund u. Comp. — insolvent erklärt. (Schreftch mit ber hand in's haar) Donner und —! Die Tratten protesstirt! (Die Arme finken ihm herab. — tonlos) Ich bin versloren!

Born.

Mein Gott, find bie Nachrichten fo fchlimm? Relling (geht umber, bie Sanbe tonvulfwifch preffent).

Gerabe jest, wo Alles anf bem Spiele stand, biese beiben Schläge auf einmal, — und morgen soll ich jah: `len — Es ift zu arg! es ift zu arg!

Born.

Rann ich Dir nicht helfen?

Melling (losbrechenb).

Schaff mich an Bord eines Schiffes, bas mit frisichem Norboft nach Amerika fegelt, — kannft Du bas? Born.

Wie, Du willst wie ein Schelm bavon geben? Relling.

Soll ich mir, wie ein Narr, eine Rugel burch ben Kopf jagen?

Born.

Befinne Dich! — Es giebt vielleicht noch ein Mittel, wenn Du Deinen Crebit benuteft, Deine Sanbelsfreunde zu Rathe gogeft —

Relling.

Ift nichts, Alles nichts!

Born.

Bielleicht konnte ich Dir helfen?

Relling (fieht ihn groß an - bleibt fteben). Du?

Born.

Deine fleine Erbschaft -

## Melling.

Bah, ein Tropfen auf einem heißen Stein! (Er geht vieber umber.)

#### Born.

Lag mich etwas für Dich thun. Du verlierst ja heut nehr als Dein Vermögen, benn ich bin gewiß, baß Du um Mariane aufgeben, baß Du sie nicht mit in Dein Ingluck ziehen wirft.

## Melling.

Freilich, fie wäre garstig angeführt, und die Eltern efonders — (tropig) aber zum Teufel! Alles auf einen Schlag zu verlieren? Noch nicht, noch gebe ich sie nicht uf!

#### Born.

Bie? bas Deine Liebe zu Marianen? — Jest giebft Du mir ein vollgültiges Recht, Dir gegenüber zu treten.

# Melling.

Ruhig, ruhig! Mach' mir ben Kopf nicht toll, ich nein' es nicht so schlimm; ich werbe ja feben, wie fich uch biese Sache ausgleichen läßt. (Far fich) Ich werbe lein Narr sehn, mir jest Frau und Schwiegereltern aufulaben.

#### Born.

Sandle redlich, jest, wo Reblichkeit allein Dich in ber Achtung aufrecht halten kann.

Relling (murmelt).

Pah, es ift mir auch barum!

## Berirrungen.

#### Born.

Sof Bein Unglad Dich belehren, fange ein gang neues Leben an.

Relling (fieht ihn an).

Der Rath ift gut, (entfotoffen) bas will ich! -

Trage allein bie Folgen Deiner Speculationswuth, bie ich Dir längft vorausgefagt.

Relling.

Sie kommen Dir aber fehr gelegen, Du bentft nun bei meinem embrouillement im Trüben zu fischen.

#### Born.

Dentst Du sounwürdig von mir? Gieb mir Gelegenhelt, Dir zu helfen, Du sollst mich nicht fäumig finden. Relling (fic rubig fellenb).

Sieh, bas ganze Unglud ift im Grunde nicht fo groß — je mehr ich es überbenke. — Ein paar tausend Thaler, die morgen fällig find, sehen mich eigentlich nur im Berlegenheit, ließen sich biefe beden —

#### Born.

So tomteft Du Dich ehrlich aufrecht halten? Relling.

Gewiß, gewiß! (Simmlirent) Ich mußte nur fogleich felbft nach Leinzig und feben, was bort zu retten if.

Born.

Stelle mir nur einige Sicherheit und ich helfe mit Freuden aus.

Melling (höhnifch).

Sicherheit, wenn ich Sicherheit bieten könnte, fo — eboch, wer weiß? — Etwas Aehnliches — Dienst für degendienst, ein Jeber gewährt bem Aubern, woran ihm Meisten gelegen ist. Bift Du damit zufrieden?

Born.

Berftehe ich Dich?

Relling.

3ch bachte, bas mare nicht fchmer!

Born.

Du fegeft Mariane zum Breise meiner Gelbhulfe? Relling.

Bah, bah, zum Breise! Du treibst die Sache auf ie Spige. Deine Liebesnoth und Deine vernünftigen, reundschaftlichen Borstellungen bewegen mich, auf Masiane in aller Form zu renonciren, meine Berlegenheit ewegt Dich, mir Geld zu leihen, das ist die Sache; ift a nicht pure Großmuth und Tugend von beiden Seiten?

Born (bitter).

Sanz recht, ich bin ein thörichtes Rind!

Melling.

Das tame mobil fenn. Ift Dir aber ein wenes berg ieffeicht nicht Golbes werth — ?

Born (fahrt auf).

Begleite mich auf ber Stelle, mein ganges Erbtheil ege ich in Deine Sanb!

## Relling.

Nicht boch, ich werbe Deinen Enthusiasmus nicht mißbrauchen. Allons donc! (Er gest rasch jum Schreibpute, nimmt einige Baptere, ein Taschenbuch u. s. w. heraus, ftedt Alles haftig ein, für sich.) Diese Reise nach Leipzig könnte fich etwas lang strecken. (Knöpft ben Rod zu.) Daß ich mich aus bieser Rlemme noch mit avançe ziehen würbe, hätte ich auch nicht gebacht. (Sest ben hut auf, triumphirent zu Born) Siehst Du nun wohl, daß für einen gewandten Kopf keine Berslegenheit unüberwindlich ist?

Born.

Recht, ich vergaß, daß man auch auf Menschenleben speculiren fann !

# Relling.

Ift es boch so gewöhnlich, ein Mabchen bes Gelbes wegen zu heirathen, warum foll mannicht eins aufgeben bes Gelbes wegen? Gieb Acht, mein Glud betömmt wieber einen neuen Schwung, Dein Darlehn zahle ich Dir noch mit 100 pro Cent zurud; wer weiß, ob nicht von heut' an eine ganz neue unerhörte Glanze Epoche meines Lebens batirt?

Born.

Gott gebe, bağ es Dir jum Beften ausschlägt! Relling.

Un's Gefchaft benn, en avant!

(Beibe ab.)

Berwanblung. (Das Zimmer bes vierten Afts.)

# Bierter Auftritt.

Mariane, im Brautstaate, boch ohne Kranz, tritt bleich und verflort aus bem Nebenzimmer.

Was hab' ich gethan? Was habe ich gethan? Erst heut fällt bas volle Gewicht bes Frevels, ben ich an mir selbst begehen will, auf meine Seele. Mit bem ungeliebeten Manne zum Altare treten, bas heißgeliebte Bilb eines Anbern im Herzen! wird dieser Frevel an der Weibelichteit, wird diese Lüge vor Gottes Angesicht denn geringer, weil ich um meiner Eltern willen sie begehe? — Und soll ich mich nun weigern? das Waaß des Aergerinsses überfüllen, meinen Eltern den Todesstoß verssehen.—? Nein, nein! — Zurück und vorwärts schaudre ich den Fuß zu sehen, verstrickt in meines Irrthums Schlingen, muß ich mich ganz und gar verloren geben! D meine Eltern! meine Eltern! (Sie wirst sich auf das Sopha, bebedt ihr Gesicht mit den hand.)

# Fünfter Auftritt.

Mariane. Die Rammerrathin, feftlich gelleibet, eine Schachtel in ber Sanb.

# Rammerräthin.

Nun, mein Kind, jest bift Du wieber hier? — Du haft ja heute nirgend Ruhe! (Sie fest bie Schachtel auf ben Ufc, bemerkt Marianens Buftand, tritt gogernd zu ihr.) Liebe Mariane, mein gutes Kind, rege Dich nicht so auf!

## Marian e treifit fich auf).

Nein, Mutter, nein, ich bin ja gefaßt; habe Gebulb mit mir! Du weißt, Brautthranen vergehen balb!

## Rammerrätbin.

Du machft mir heut' recht schwere Sorge, Rinb! - Wariane (geht nach ber anbern Seite).

Richt boch, nicht boch, mein Mutterchen, ich will Dich ja heute aller Sorge überheben.

# Rammerräthin.

Du ichienft mir ganz ruhig feit Du Dich entschloffen hatteft, und ich habe noch heute früh Gott gebeten, daß er Dir biese Ruhe endlich bewahren möchte.

#### Dariane (ausbrechenb).

Saft Du, Mutter? Saft Du ben allbarmherzigen Gott gebeten, bag er Dein armes Rind noch heute zur Rube bringt? (Sie wirft fich laut weinenb an ber Mutter Bruft.)
Ram merratbin (ebenfalls weinenb).

Mein liebes, einziges Rind, angstige mich boch nicht gar zu febr!

# Mariane (fich fammelnb).

Bergieb mir, vergieb, ich weiß nicht, was ich rebe! Rammerräthin.

hier seige Dich! (Sie last Marianen links an ihrem Arbeitseische niedersten.) Ein hochzeittag hat immer Trennungfomerzen, aber wir bleiben ja beisammen.

# Mariane.

Ia. meine gute Mutter, wir bleiben beifammen, Du follft noch heitere, schone Tage leben!

## Rammerräthin.

Wie Du verweint bift, Deine Loden wieder zerbrudt, part', ich bringe sie in Ordnung, und — bann ift's uch Beit, ben Kranz aufzuseten. (Sie nimmt ben Brautzung aus ber Schachtel.)

Mariane (foldgt bie Banbe vor bie Angen - leife).

Mein Krang! Mein Krang!

Rammerräthin.

Sieh nur, wie schon er gewunden ift! (Sie giebt ihn Rarianen.) Wart', ich hole ben Schleier auch! (Sie geht 1's Nebengimmer.)

Mariane (betrachtet ben Rrang).

Du ichones, grunes Bluthenreis, geheimnisvoller tranz, ber bu bas jungfräuliche Leben fronft, um auf ber bitrn ber liebeglühenden Braut in duftige Rosenpracht ich zu verwandeln, verdorrft bu nicht in meiner Sand, ie bich entweihen will?

Rammerräthin (ift mit bem Schleier zurückgekommen — unft). Nun gieb, Du zerdrückft ihn, Marianchen, gieb ber! (Sie halt zaubernb ben Kranz in ber hand.) Ich bachte imener, ein Mutterherz müßte vor Wonne überfließen, wenn is dem einzigen Kinde den Brautkranz auffest, nun zitzert meine hand und eine Thräne nach der andern fällt n ben Kranz; ich kann's nicht hindern, und doch bezeutet's meinem Kinde schweren Kummer!

Marian e (halt bie Sanbe gefaltet zwifden ihre Anice). Sen ruhig, Mutter, Die guten wie bie bofen Stunden ftehen in Gottes Gand; wer Thranen faet, wird Freuden ernbten!

Rammerräthin (im Begriff, ihr ben Rrang aufzufeten).

Rein! nein, ich fann es nicht! mir ift, ale brudt' ich meinem einzigen lieben Rinbe bie Dornenkrone auf bie Stirne! (Gie wendet fich heftig weinenb ab.)

Mariane (foldigt bie Sanbe vor bie Augen und lehnt fich erfchüttert gurud).

# Sechster Auftritt.

Borige. Rammerrath.

Rammerrath (tritt ein, betrachtet Beibe - geprest). Run, was macht 3hr?

п

Rammerräthin.

Sieh nur Marianen an !

Rammerrath (tritt gu Marianen).

Mein liebes Rind, wie ift Dir benn?

Mariane (faßt fich).

Gut, Bater, gut, fprich nur ber Mutter zu, fie gieb≠ fich allzusehr bem Rummer bin!

Rammerrath (gepreßt).

Mariane! — Mein Kind, wenn Dein Entschluß ein großmuthige Uebereilung war, Du ihn für Dein Unglüthältft — gerechter Gott, eher wollte ich ja darben, al durch Dein linglück in der größten Herrlichkeit leben

Mariane.

Nein, Bater, nein, es hat fo tommen muffen!

Uns fannft Du es boch nicht zurechnen. Bebente, bag es Dein eigener, freier Wille gewesen ift.

Rammerräthin (tritt hingu).

Ja, mein Rinb, wir find boch nicht Schuld? Saben wir nicht Beit Deines Lebens immer nur an Dein Glud gebacht? Saben wir nicht Alles gethan, was wir Dir nur an ben Augen absehen konnten?

Mariane (richtet fich auf-in bie tiefften Schmerzenslaute ausbrechenb).

Mutter! Mutter! ich wollte, Ihr hättet mich mit hunger und Schlägen erzogen, hättet mich zu Desmuth und Gehorsam gezwungen, so stünden wir heut nicht in Reuethränen uns gegenüber. — Bergebt, verzgebt mir meine harten Borte, aber meine Kraft ist hin und die Berzweiflung schreit aus meiner Seele! (Sie schließt die hande über den Kopf zusammen.) Ich bin ja ein elenzbes, verlornes Geschöpf, zu Eurer und zu meiner Qual geboren! Verwünschen muß ich meine Schönheit, meine Jugend, verwünschen Alles, was je mein eitles herz besthört und mich nun in den Abgrund des Verderbens niederstät! (Sie want bei den Ettern vorüber, fällt vor dem Sopha nieder, in bessen Polster sie ühr Gesicht verbirgt.)

Rammerrathin (eilt zu ihr).

Mein einzig, liebes Rind!

Rammerrath.

Bott! Bott! - Deine Sand trifft fcmer!

# Siebenter Auftritt.

Borige. Das Dienstmabchen. Gleich barauf Born.

Dienfimabden.

Der Berr Regierungerath Born!

Rammerrathin (foreit auf).

Born?

Rammerrath (befturgt).

Gerabe jest -

Mariane (fich entfest aufrichtenb).

Wilhelm?

Born (tritt fturmifch ein).

Vergebung, baß ich mage -

Mariane.

Er ift's! (Sinft ihrer Mutter in bie Arme.)

Born (triumphirenb).

So wußt' ich, wurde ich sie finden, mein Glaube hat mich nicht getäuscht. Mariane kann sich selbst nicht unstreu werben! (maßiger) Erholen Sie sich, Mariane, richten Sie sich auf, ich bringe Ihnen ben Frieden ber Seele wieder. Nelling entsagt jedem Unspruche auf Ihre Hand, Sie find frei!

Rammerrath.

Was sagen Sie?

Mariane (richtet fich bebend auf.)

Frei! Frei? (Sturgt var Born nieber, umfaßt feine Kniec.) Mein Retter! Mein Erlbfer!

Born (hebt pie auf). Um Gotteswillen, was beginnen Sie? Rammerräthin (unterftust Marianen). Faffe Dich, erhole Dich, mein Rind!

Rammerrath (au Born).

Wie ift benn bas nur mbalich?

Born.

Relling hat ploblich große Berlufte erlitten, er hofft fich vom Banterutt zu retten ; aber ba fein Glücffanb vernichtet ift, giebt er Marianen ihr Bort gurud.

Mariane (frappirt).

Das thut er?

Rammerrath.

Ein neues Unglud! 3ch muß bin, muß ibn fprechen! Born.

Sie finben ihn nicht, er ift ichon auf ber Reife, um feine Angelegenheiten zu orbnen. - Mariane, bes Simmele Fügung hat mich hieher gefanbt, Sie zu befreien ; fann feine Stimme mohl beutlicher zu uns fprechen?

Mariane (beangftigt).

36 bin ja nicht frei; ich barf Nellings Entsagung nicht annehmen.

Born.

Sie bürfen es -

Mariane.

3ch habe mich im Blud ihm zugefagt, verächtlich mare ich, wenn ich im Unglud ihn verließe.

Devrient, bramatifche Berte. II.

Rammerrath.

Liebe Tochter — Rammerräthin.

Mariane, bebente -

Mariane.

3ch barf, ich barf es nicht!

Born.

Run benn, fo fann ich ihn nicht langer fcon lefen Sie bies Blatt, und entscheiben Sie, ob S ein Banb an ihn feffelt.

Mariane (bat gelefen).

Berfauft!

Was ift's?

Rammerrath. 8 ift'8? (3u Rammerräthin (nimmt bas Blatt). Lag feb'n!

Mariane (weinenb).

Das ift bas Enbe meines Freiheittaumels: w Megerfelavin verfauft!

Rammerrath.

Abscheulich!

Rammerräthin.

Unerhört!

Mariane (ju Born).

So hat fich benn Deine Berrichaft über mich t bet, fo fehlt benn nichts mehr, um mich gang bi gu bemuthigen.

Born.

Wie?

#### Mariane.

Das Unheil hat mich verfolgt von ber Stunde an, ba ich mich von Dir losgeriffen, und aus bem Abgrunde der Berirrungen reißt mich wleder Deine Sand. Ja, wiffe Alles, Alles, ftolger Mann, wiffe, baß ich Dich liebe, feit unfrer Trennung mit fteigender Gewalt!

Born (ergreift ihre Banb).

Mariane!

#### Mariane.

Bei allen Thorheiten, in bie ich mich gefturzt, bei allem Unglud, bas ich erfahren, hat fich Dein Bilb nur tiefer in mein herz gefenkt; ich habe Dich gehaßt, weil ich bie Liebe nicht bezwingen konnte. In thranenvollen Nächten hat mein Stolz mit mir gerungen und bennoch nicht ben heißen Wunsch erstidt, nur einmal, einmal meine Reue an Deinem herzen auszuweinen.

Born (über ihre Sand gebeugt).

Bor' auf, bor' auf, Mariane, mich erbrudt bie Seligfeit!

Mariane (beugt fich über ibn).

Bringe bies Geftänbniß bem Madchen Deiner neuen Liebe, rühme Dich, bag Du bas ftolzeste Mabchenherz bezwungen, nein, unterjocht haft, — fage ihr — baß fie um meinetwillen Dich heißer lieben folle.

#### Born.

Bas schwärmst Du, Mariane? Rie hab' ich einer neuen Liebe Raum gegeben, Dein bin ich, Dein mit jeglichem Gebanken.

Mariane (richtet fich neu belebt auf).

Wilhelm! Du könntest mich noch lieben? die Thos rin, die unwürdige —

#### Born.

D ftill, still! haben wir nicht Alle schwer geirrt und wolltest Du allein die Buße auf Dich nehmen? Du bift geläutert in bem Flammenbade tiefster Schmerzen! Mariane, willst Du nun die Meine seyn?

## Mariane.

Ob ich es will? hab' ich noch einen Willen gegen Dich? Nimm mich benn bin, nimm Dein gludfeliges Geschöpf, erziehe mich zu einem neuen Leben! (Sie wirft fich an feine Bruft.)

# Der Fabrikant.

\*

Schauspiel in drei Aufzügen.

Rach henry Samelin von Emile Souvestre für bie beutsche Buhne bearbeitet.

1839.

# 🔰 ersonen.

Savelin, Fabritant.
Engenie, seine Fran.
Cantal, Kaufmann, ihr Ontel.
Lambert, Maler.
Bauboin, Buchhalter
Franz,
Luise,

# Erster Aft.

# Erfter Auftritt.

sin Salon mit Mittel und Seitenthuren. Links im Borgrunde ein Senfter, in beffen Rabe ein Tifch, rechts eine Chaise longue am Kamin. Im hintergrunde ein zum Frubstud servirter Tisch. Luise ift beschäfzigt bie Couverts zu legen. Franz tritt ein.

Frang.

Aha! Nun ja, ich bachte mirs wohl, bag ich bie Ramsell im Salon finden wurde.

Luife.

Wirklich?

Franz.

Man weiß, baß Gerr Lambert hier zeichnet — man rifft fich bann —

Luife.

Wohl möglich.

Frang.

Wohl möglich? Das ift ja prächtig! Und ich bin ann wohl fehr im Wege?

Luife.

Wohl möglich.

Frang.

Auch möglich? So bleibe ich gerabe hier, nun erft echt. Siehst Du, hier fige ich.

Der Fabrifant.

Luife.

Meinetwegen.

Frang.

Nun freilich Deinetwegen, Du gleichgültige Berson! 3ft bas eine Art mit einem respectablen Menschen umzugehen, ber bie solibesten Absichten hat? Giebt es etwa von meiner Sorte so Biele?

Luife.

Bott fei Dant! nein.

Frang.

Ah, Mamfell wird spitssindig. Mamsell ift wohl zu vornehm geworben seit biefer herr Lambert bier if? Mamfell bilbet sich wohl ein, er werbe fie heirathen?

Luife.

Beh ichame Dich Frang, Du bift jalour.

Franz.

Nein ich schäme mich nicht, und ich bin jalour, recht grimmig jalour bin ich. Warum bleibt Gerr Lanbert immer noch hier? Er wollte boch schon vor 14 Tagen reisen. Was hat ein Maler in einer Baumwollersabrif zu suchen? he? Ich frage was thut er in unfrer Spinnerei, wenn er nicht Liebschaften spinnt?

Luife.

Du bift ein rechter Berlaumber! Weißt Du nicht, bag unfer herr fein Better ift? Und fann ein Better nicht bei feinem Better fo lange jum Befuche bleiben, ale es ihm beliebt? Und weißt Du nicht daß er unwohl ift und darum nicht abreisen konnte?

Frang.

Ah so, und barum gehst Du wohl auch zehnmal bes Tages unter allerlei Borwanden zu ihm auf's Zimmer; Du willst ihn wohl curiren?

Luife.

Du Unverschämter! Muß ich nicht für Mabame Bucher und Mufikalien hin und wieber tragen?

Franz.

D ja, ein Gewerbe weißt Du Dir ichon zu machen.

Luife.

Und Du weißt Alles bos auszulegen.

Franz.

Ah! Ich foll wohl bie Augen gubruden?

Luife (heftig).

So mach' fie weit auf und fieh', daß Du ein Narr und ein bofer Mensch bift, von dem ich gar nichts mehr wissen will.

Franz.

Mur fachte! Sachte!

Luife.

So einen Mann follte ich nehmen? ber Alles ausspionirt und die Menschen anschwärzt?

Frang.

Aber -

ķ

Luife.

Aus ift's mit uns, aus ganz und gar! Unterfieh' Dich nicht mehr mit mir vom heirathen zu reben, ich will Dich nicht, ich mag Dich nicht, und nun weißt Du's! (ab.)

Franz.

Aber Luife! — Luife! — Sie hat ein bofes Gewifs fen, b'rum war fie fo giftig. O fie hat ein bofes Gewifs fen, ich feb' es ganz beutlich, aber wart' nur, ich paffe Dir auf.

# 3meiter Auftritt.

Bauboin. Franz.

Bauboin.

Saft Du ben Geren icon gefehn, Frang?

Franz.

Noch nicht, herr Bauboin. Aber Luise habe ich — Bauboin.

Schläft er benn noch?

Franz.

Ah was, schlafen, er ift ja alle Morgen vor brei Uhr schon auf.

Bauboin.

Der Berr ?

Franz (heimlich).

3ch foll's nicht fagen, bamit es Madame nicht er-

ährt, aber Sie Herr Bauboin, Sie durfen es schon viffen. Es sind wohl schon einige Wochen, daß er sich or Tagesanbruch aus dem Schlaszimmer in sein Kabiset schleicht und arbeitet. Mir ist das unbegreislich, wie o ein reicher Mann, für den sich tausend Sände bewesen, selbst so erpicht auf's Arbeiten sehn kann. Ich, sehn die, ich bin doch nur ein Dienstdote, aber ich arbeite so venig als möglich. Und vor Tage aufstehn? ja das sollte nir fehlen.

Bauboin.

Ift benn ber Onfel von Mabame — Herr Cantal — Frang.

O ber schläft. Ja ber schläft was er nur kann. Er it auch gestern spät erst angekommen, er muß wohl mübe seyn. — Das ist einmal ein braver Mann! — Alle Jahre, wenn er uns besucht und seine Bestellungen in ber Fabrik macht, sagt er, so wie er mich sieht: Nun branz, mein Junge, noch immer der alte Einfaltspinsel? — Immer noch, immer noch, Gerr Cantal, sage ich dann, und dann lachen wir beide. — Ja wir haben manchen Spaß miteinander. Und was mich am meisten steut, Herrn Lambert, den blassen Maler, den kann er auch nicht leiben.

Bauboin.

Woher weißt Du benn bas?

Franz.

Dh, bas fann man wohl sehen. Schon im vorigen

Jahre, als fie fich hier trafen, bisputirten fie immer mit einander. Und gestern Abend, kaum hatten fie fich gesehen, ging's schon wieder los; und herr Cantal schielte immer so seitwärts nach ihm, als wollte er ihm was abslauern.

Bauboin.

Ei fo fchmage Du und -! Lauf ins Dorf hinunter, fieb ob bie Briefe angekommen find.

Frang.

Schon Gerr Bauboin. (ab.)

Bauboin.

Der arme Herr! Tag und Nacht Sorge und Arbeit, und keine Aussicht den Ruin abzuwenden. In wenigen Bochen wird es alle Welt wissen und die schöne Fabrik ihm nicht mehr gehören. — Da ist er.

Dritter Auftritt.

Bauboin. Savelin.

Savelin (ein Papier haltenb).

Das ift es! — So muß es gehn!

Bauboin.

herr havelin —

Savelin.

Ach Sie find es, Bauboin.

Bauboin.

3ch bringe bie Inventur ber Spinnerei.

Babelin (gerftreut).

So? — Schön, schön!

Bauboin.

Wenn alle Paffiva gebeckt find, bleiben Ihnen bie 20,000 Franks auf Durand et Comp.

Savelin.

Die find also mein — bie kann ich wagen? — Ich anke Ihnen, Baudoin, vielleicht rette ich mich bamit.

Bauboin.

Die bas?

Savelin.

Mein alter Freund, Sie kennen meine Lage wie ich elbst. Sie wissen, daß ich seit zwei Jahren vergeblich egen die auswärtige Concurrenz kampfe. Ich sah ein, vir konnten uns nicht halten, wenn es nicht gelänge, urch eine Beränderung unsrer Maschinen wohlfeiler zu roduciren.

Bauboin.

Mun 3

Savelin.

Nun, dies Problem hat mir so lange im Sinne geegen, ich habe immer die Lösung nicht finden können.
ich kann Ihnen nicht sagen, was ich dabei gelitten habe.
In diesen letten Nächten zumal; in wahrer Fieberangst abe ich sie verbracht. — Die Zeit versloß, jeder Stunsenschlag brachte mich dem Ruin näher, endlich — vor venig Stunden — ich war allein in meinem Rabinet,

alles tobtenflill, hier schlief mein Weib, bort meine Rinber, ich hörte ihre sußen stillen Athemzüge, und wachte so allein mit meinen Sorgen um fle; das herz war mir recht schwer. Da — ich weiß nicht, war es eine Eingebung meiner Bartlichkeit für meine Lieben — aber die Entbeckung, der ich seit sechs Monaten nachjage, ploslich stand sie klar vor meinem Geift. Da ist sie —

Baubvin.

Bott fen Dant, fo ift ja nichts verloren.

Savelin.

Reine übereilten Goffnungen, mein Freund! Gelbst wenn ich mich nicht täusche, wenn meine Maschinen alles leiften, was ich wünsche — so gehört zu ihrer Einzrichtung boch ein bebeutenbes Capital.

Bauboin.

Ei bas wurbe fich finben laffen. — Wenn Sie 3.B. mit Gerrn Cantal fprachen?

Bavelin.

Daran habe ich längst gebacht, ich wollte ihm eine Affociation anbieten, die vielleicht in der Folge fehr vorstheilhaft geworden ware, aber er hat mir gestern bei seisner Ankunft gesagt, daß er sein Geschäft gänzlich aufgez geben habe und sein ganzes Vermögen auf ein Landgut anlegen wolle, dessen Kauf so gut wie abgeschlossen ift.

Bauboin.

### Bavelin.

Er verspricht fich so viel Freude von ber ländlichen Ruhe für seine alten Tage, ift so glücklich, ber Geschäfte los zu seyn, daß ich ihn unmöglich um meines Wortheils willen veranlassen kann, all' biesen Plänen zu entsagen.

Bauboin.

Freilich, freilich!

Savelin.

Aber biese 20,000 Franken auf Durand kann ich wagen, fie find mein und genügen wohl für ben erften Bersuch. Gelingt er, so finde ich Capitalien —

Bauboin.

Wenn Durand nur gahlt.

Bavelin.

Ja da liegt's. — Doch die heutige Post entscheidet mein Loos. Wird die Tratte protestirt, so sahre ich nach Rouen und deklarire mich meinen Gläubigern. Glücklicherweise kann ich noch allen Forderungen gerecht werzben. Es ist ein harter Schlag. Meine Kinder — meine Frau, die im Ueberstusse aufgewachsen, wie soll sie — boch ich bin noch jung, ich werde von vorne anfangen mit einem Capitale, das langsame, aber sichre Zinsen bringt, mit gutem Muthe.

Bauboin.

Mein befter Berr Bav -

Savelin (ausweichenb).

Laffen Sie, - laffen Sie. - Nichts Reues feit geftern?

Bauboin.

hier find die Wechsel bes herrn Lambert über bie Summe, die er in Paris erhoben hat.

Babelin (bie Bapiere in ber Sanb).

Als ich ihm biesen Vorschuß leistete, zwei Monate sind es, da glaubte ich mich noch in der Lage ein Talent unterstüßen, einen jungen Künstler ermuthigen zu dürssen, der mit Sorgen und Mißmuth kämpst, und heut — Es war der letzte Dienst, den ich ihm leisten konnte, und so will ich ihn auch ganz thun. (Er zerreist die Bechsel.)

Bauboin.

Sie haben mir fonft nichts aufzutragen?

Nein. — Doch, Bauboin. Sie find ein alter Freund unfres Gauses, Sie hatten bas Vertrauen meines Batters, wie Sie bas meinige besitzen; ich habe Ihnen nichts verhehlt, aber beobachten Sie bas tiefste Schweigen. Nicht ein Wort, hören Sie, besonders nicht gegen meine Frau; ich will allein die Ungewissheit bis zu Ende tragen.

Bauboin.

Rechnen Sie auf mich.

Savelin (nimmt feine Sant).

Und fenn Sie nicht fo traurig, Ihre Miene fagt mehr als Worte. Senn Sie ruhig wie ich.

#### Bauboin.

3ch will's versuchen. (ab.) .

Bavelin.

Warum sollte ich Eugenie beunruhigen, so lange mir noch eine Aussicht auf Rettung bleibt? Die Sorgen bes Lebens sind ihr so gänzlich fremb, in einer Welt voll romantischer Borstellungen träumt sie wie ein glückliches Feenkind bahin, wie wird sie das Erwachen zur rauben Birklichkeit ertragen? — Ach wenn ich ihr diese Brüsfung ersparen könnte! — Wein Gott, wo bleiben nur die Briefe heut? — Ich sterbe vor Ungeduld. Wenn die Tratte acceptirt wäre, dann könnte ich mich retten. (er sieht in seine Bapiere) Meine Berechnung kann nicht trügen. (Er sept sich an den Tisch zur Linten und prüst die Papiere.)

# Bierter Auftritt.

havelin. Eugenie (ein Buch in ber Sanb, tritt gebantenvoll ein, fie bemerft Savelin, flust, geht bann ju ihm).

# Eugenie.

Suten Morgen Beinrich!

Bavelin (reicht ihr bie Sanb).

Guten Morgen. (Er beschäftigt fich weiter mit feinen Ba-

# Eugenie (für fich).

Immer biefe Rechnungen!' --- (Sie fest fich traurig auf bie Chaife longue.)

Devrient, bramatifche Berte. II.

Laffen Sie, — laffen Sie. — Nichts Rei tern?

gestern?

Hier find die Wechfel bes herrn Lamber

Summe, bie er in Baris erhoben bat.

Savelin (bie Papiere in ber gad

Als ich ihm viesen Borschuß leiftete find es, ba glaubte ich mich reoch in ber unterflügen, einen jungen Runftlet et

fen, ber mit Sorgen und Mi E muth fo Es war ber lette Dienst, ber ich if

so will ich ihn auch gang to ren.

Sie haben mir fonft

Nein. — Doch, Ballo

unfres haufes, Sie hat Ler ters, wie Sie bas meint verhehlt, aber beoba Richt ein Mort, borere Frau; ich will alleire De

Rechnen Sie auf n gan e 1

Und seyn Sie nick als Worte. Seyn Si Der Fabrifant.

Savelin (ausweichenb).

Laffen Sie, - laffen Sie. - Richts Reues feit geftern?

Bauboin.

Sier find bie Wechsel bes herrn Lambert über bie Summe, die er in Paris erhoben hat.

Bavelin (bie Papiere in ber Sant).

Als ich ihm biesen Vorschuß leistete, zwei Monate sind es, da glaubte ich mich noch in der Lage ein Talent unterstüßen, einen jungen Künstler ermuthigen zu dürssen, der mit Sorgen und Nismuth kämpst, und heut — Es war der letzte Dienst, den ich ihm leisten konnte, und so will ich ihn auch ganz thun. (Er zerreist die Wechsel.)

Bauboin.

Sie haben mir fonft nichts aufzutragen? Savelin.

Nein. — Doch, Bauboin. Sie find ein alter Freund unfres haufes, Sie hatten bas Vertrauen meines Batters, wie Sie bas meinige besitzen; ich habe Ihnen nichts verhehlt, aber beobachten Sie bas tiefste Schweigen. Nicht ein Wort, hören Sie, besonbers nicht gegen meine Frau; ich will allein die Ungewissheit bis zu Ende tragen.

Bauboin.

Rechnen Sie auf mich.

Savelin (nimmt feine Sanb).

Und sehn Sie nicht so traurig, Ihre Miene sagt mehr als Worte. Sehn Sie ruhig wie ich.

Bauboin.

3ch will's verfuchen. (ab.) .

Bavelin.

Warum sollte ich Eugenie beunruhigen, so lange mir noch eine Aussicht auf Rettung bleibt? Die Sorgen 1268 Lebens sind ihr so gänzlich fremd, in einer Welt voll comantischer Borstellungen träumt sie wie ein glückliches zeenkind dahin, wie wird sie das Erwachen zur rauhen Birklichkeit ertragen? — Ach wenn ich ihr diese Prüzung ersparen könnte! — Mein Gott, wo bleiben nur die Briefe heut? — Ich sterbe vor Ungeduld. Wenn die Eratte acceptirt wäre, dann könnte ich mich retten. er sieht in seine Papiere) Meine Berechnung kann nicht trügen. Er sest sich an den Also zur Linken und prüst die Kapiere.)

# Bierter Auftritt.

pavelin. Eugenie (ein Buch in ber Sand, tritt gebautenvoll ein, fie bemerft Savelin, ftutt, geht bann ju ihm).

Eugenie.

Guten Morgen Beinrich!

Bavelin (reicht ihr bie Sanb).

Guten Morgen. (Er beschäftigt fic weiter mit feinen Pa-

Eugenie (für fic).

Immer biefe Rechnungen! --- (Sie fest fich traurig auf vie Chaife longue.)

Devrient, bramatifche Berte. II.

Savelin (blidt auf, aufange gerftreut, bann heftet er auf Eugenie).

Du bift traurig, Eugenie.

Eugenie.

Bemertft Du es?

Sabelin (geht zu ihr).

Es ift mahr, ich follte mich nicht beschäftigen Du ba bift. Es ift unrecht. — Sen mir nicht bb Eugenie (fanft).

Ach nein, wie fonnte ich bas! Savelin.

Feblt Dir etwas?

Eugenie.

AG!

Savelin.

Waft haft Du benn !

Eugenie.

Ich weiß nicht. Es giebt Tage, an benen bi schmerzlich bewegt ift, ohne bag man weiß warur einem alles trube erscheint, — und wo man recherzen weinen möchte.

Savelin.

D ja, bas find Stimmungen, benen ein Jeber worfen ift, Du nur öfter als Andre, weil alles Dich umgiebt, Dir mißfällt. (Eugenie will reben.) : nichts Dich zu verthelbigen, ich klage Dich ja ni ich will Dir nur zeigen, daß ich Dich verstehe. At

nen Buchern, Deinen romantischen Traumen haft Du Dir eine ibeale Welt geschaffen, beren Zauber bem reizebaren Bulbschlage bes weiblichen herzens schmeichelt, und wenn Du bie Wirklichkeit bamit vergleichft, scheint sie Dir auf ben ersten Blid farblos, kalt und schaal. It bas nicht Deine Krankheit? Sage mir.

# Eugenie.

Krantheit nennst Du es, daß mein Gerz ein höheres Bedürsniß hat, als ihm des Tages Einerlei befriedigt? Ihr Männer kennt das nicht. Guer Leben ift bewegt und wechselvoll, Ihr unternehmt und wagt, Ihr hofft und kämpft, und uns soll nun die Eintönigkeit unsver Häuselichkeit genügen. Wir sollen uns nicht nach Abwechselung, nach Aufregung und Beschäftigung sehnen, die uns empfinden läßt, daß wir leben?

### Savelin.

Haft Du benn das nicht Alles im Kreise Deiner Sandlichkeit, und schöner, reiner, als wir es im bewegsten Leben draußen finden? Bringt jeder Tag nicht neue Freuden, nicht neue Sorgen und Beschäftigungen in den zarten Beziehungen der Liebe? Werden da nicht täglich die schönsten Augenden und Ausopferungen gefordert? Schätze sie doch nicht gering, weil sie geräuschlos und bescheiden geübt werden müssen, laß Dich nicht von dem romantischen Hange nach dem Außerordentlichen so versbleuden, darüber das nahe stille Glück zu verschmähen. Sieh Lambert an. Das Fieber unsver Zeit hat auch ihn

ergriffen; immer unruhig, misvergnügt, weil das Leben seinen ausschweisenden Bünschen nicht entgegen kommt. Er verliert sich in bittren Rlagen, anstatt Zeit und Kräfte zu nügen, um sich eine Stellung zu erkämpfen, und bei dem ersten wahrhaften Rummer wird er trozig das Leben von sich wersen, wie der Knabe die gefundene Berle, deren Werth er nicht erkennt. D hüte Dich vor dieser schlimmen Krankheit, die Ansteckung ist so leicht. Glaube mir, wenn wir nur Kraft, Ausbauer und Geduld ernstellich auswenden, so können wir die Verwirklichung unster Ibeale auch gegen das Leben durchsehen.

Eugenie.

AG!

### Bavelin.

Und was fehlt Dir wohl? Du haft Deine Kinder — Deinen Mann — das ist Deine Welt. Willst Du mit Deinen Wünschen in die Weite schweisen, wenn eine Welt der Liebe Dir so nahe, so herzensnahe ist, daß Du sie mit Deinen beiden Armen ganz umfassen kannst? Sep doch glüdlich, weil Du geliebt wirst, und liebe uns, damit wir glüdlich sehen. Das, das ist Leben! wo willst Du es anders suchen?

## Eugenie.

Du haft Recht, Heinrich, ja ja Du haft Recht. Sprich nur immer fo mit mir, ich will ja gelehrig fenn. Wenn ich Dich hore, bin ich beruhigt und überzeugt.

Ich warum feben wir une nur fo wenig? Kannft Du bent nicht immer bei mir febn?

Bavelin.

Bie gerne mocht' ich bas, aber Du weißt, unser Bermbaen berubt auf unfrer Arbeit.

Eugenie.

Bas nügt uns bas Bermögen, wenn wir nicht gludlich find? Ihr Manner fend so gewinnsuchtig! Richt wahr heinrich, Du bleibst heut' bei mir? Rach bem Frühftud gehn wir in ben Bart, bis zum Gee hinunter; ich zeige Dir —

Bavelin.

Mein liebes Berg, ich fann nicht -

Eugenie.

Und warum nicht?

ll i

1.

Bavelin.

3ch erwarte Briefe.

Eugenie.

Baudoin ift ja ba.

Bavelin.

Nein, nein, ich muß fie felbst feben, ich — Unsbegreiflich wie lange die Bost heut' ausbleibt!

Eugenie.

Aber Beinrich --

Savelin.

36 fann nicht, fage ich Dir, heute nicht.

## Eugenie (verftimut).

Seute nicht — und morgen ift wieber folch ein heute und bas herz ber armen Frau ift immer ben Geschäften nachgeseht.

Savelin.

Du bift ungerecht.

Eugenie.

Ift es gerecht, bag Du mich auf bas hausliche Glud, auf ein ichones Liebesleben anweifeft, und Dich mir bann entziehft, und mich einsam, immer einsam läffeft?

### Savelin.

Eugenie, wenn Du mußteft was mich beschäftigt, von welcher Wichtigkeit mir bie Briefe find, die ich erwarte —. Romm, fomm, sen vernünftig. Ich habe nie an Deinem Bergen gezweifelt, zweifle Du nicht an bem meinigen. — Reinen Streit — ich bedarf ber Ruhe so fehr. Deine Sand! — Du liebe Thörin! (er tift fle.)

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Lambert (ein Biftolenfutteral in ber Sanb).

Eugenie (macht fich los).

Lambert fommt. -

Savelin.

Guten Morgen Alfred.

### Lambert (troden).

· Guten Morgen. (er fest bas Suttenal auf ben Alfa Hints.)

Ich bore schon ben gangen Morgen im Gebolg schiesen, ich glaubte Du jagteft; bas ift ja feit Aurzem Deine eibenschaft.

#### Lambert.

Es ermubet boch, macht Larmen und läßt uns auf ine Stunde uns felbft vergeffen. Es ift viel, fich fo eine Spanne Beit vertrieben zu haben.

Bavelin.

Und fommt benn Dein Bilb babei vormarts?

Lambert.

36 werbe es nicht fertig machen.

Bavelin.

Warum benn nicht?

Lambert.

Bozu streiten, wenn man gewiß ist nicht zu flegen? Ich bin es mube, Traumen nachzuhängen, die fich nie er-Allen.

# Savelin.

Aber Du bestimmteft Deine heilige Genoveva gur Ausstellung.

# Lambert.

Sie tommt nicht hin. Was wird es ben mußigen Gaffern im Louvre ausmachen, ob ein Bild mehr ober weniger an ben Banben hangt?

# Bavelin.

So verlierft Du aber bie wichtigste Gelegenheit Dein Talent geltenb zu machen.

#### Lambert.

Und wer richtet benn über dies Talent? Ein Baar Journalisten, die von der Redaction bezahlt werden, das mit unter den Tagesneuigkeiten auch die Bilderparade nicht fehle. Runstkenner und Richter aus eigner Machtsvollkommenheit, die selbst den Raphael einem ihrer sas den Witze opfern würden. — Nein, nein, die Kunst solschen Urtheilen unterwerfen, heißt: sie erniedrigen.

### Bavelin.

Benn Du nichts versuchen willft Dich bekannt zu machen, so mußt Du Dich auch bescheiben in ber Dun- telbeit zu bleiben.

### Lambert.

Dich weiß bas. In unfern Tagen muß ber Kunftler seinen Ruhm wie ein Sausirer seine Waaren ben Leuten aufdringen; die Zeiten sind nicht mehr, die auch das verborgene Genie erkannten. — Unselig ist, wer nur dem höheren Triebe seines Busens folgt! — Warum war ich nicht so klug wie Du, Heinrich? Anstatt daß ich jest ein armseliger unbekannter Maler bin, wäre ich vielleicht Besitzer einer reichen Fabrik, und glücklich wie Du.

## Savelin.

Bielleicht hatteft Du bann anbere Sorgen.

# Lambert.

D ja, das Steigen und Fallen der Baumwollenpreise, nd die Angst nicht schnell genug ein Millionär zu wersen. — Aber ich weiß nicht, wozu ich das Alles sage? eben wir nicht in sogenannten civilisiten Beiten und uter einer constitutionellen Regierung, deren Gebel das delb und wieder das Geld ist? Wenn es dem Künstler ar zu übel geht, — nun, Opium ist ja nicht so theuer, nd der Fluß fließt auch für Jedermann. (Er seht sich zum ische, nimmt seine Rappe. Eugenie sitzt auf der andern Seite bei ihrer anderbeit, tief erschüttert.)

Sabelin (für fich).

D welch ein frankes Gemuth! — Aber die Briefe, 10 bleiben die Briefe? — Ach die Ungewißheit ift fchlim= ter als das Unglud felbft. (er will fort.)

. Eugenie (rafc aufftebenb).

Du willft une verlaffen ?

Bavelin.

3a — ich komme wieder — Frühftudt Ihrnur einste veilen, ich werbe nachher — (ab in's Kabinet.)

Sechster Auftritt.

Die Borigen, ohne Savelin.

Eugenie (für fich). Das ift mein bausliches Glud! (fie fest fich wieber.)

Sat

So verlierft Du aber Dein Talent geltenb zu mad

La m

Und wer richtet benn is Journalisten, bie von ber Remit unter ben Tagesneuigkeit nicht fehle. Kunsttenner und vollkommenheit, die selbst ben Wichen .— Die den Urtheilen unterwerfen, hein

Sabelin

Wenn Du nichts versuchen machen, so mußt Du Dich auch:l' telbeit zu bleiben.

Lambert.

Savelin.

Dich weiß bas. In unfern Ta feinen Ruhm wie ein Saustrer seine auforingen; bie Zeiten sind nicht-werborgene Genie erkannten. — Unfbiberen Triebe seines Busens folgt! nicht so klug wie Du, heinrich? Unsi armseliger unbekannter Maler bin, Bestiger einer reichen Fabrik, und glück

Bielleicht hatteft Du bann anbere &

Der Fabrifant.

Lambert.

Deinrich fcheint febr befchäftigt.

Engenie.

Ja.

Lambert.

Bahrscheinlich eine neue Unternehmung, eine Erfindung vielleicht. — Die Beränderung eines Rades, einer Spindel an seinen Maschinen. Das heißt von seinen Fähigkeiten Auben ziehen, das heißt leben! So macht man seinen Beg in der Welt, so erwirdt man Bermdzen, Achtung, Berühmtheit selbst.

Eugenie.

Bie trube und bitter Sie wieder geftimmt find!

3ch? Reinesweges. Alles bas scheint mir ganz in ber Orbnung. Die Welt kann nur bie Berbienfte belohnen, bie sie versteht. — 3ch trube und bitter? — Warum? Sabe ich ben Täuschungen bes Glückes nicht entfagt?

Eugenie.

Sie haben feinen Glauben an bas Glud? Lambert (aufflebenb).

Es gab eine Zeit, wo ich baran glaubte. Wenn auch ber schöne Traum bes Ruhmes sich nie erfüllen sollte, so zählte ich noch auf die süße Trunkenheit des Herzens, die Liebe glaubte ich könne über Alles tröften.

Eugenie (fdichtem).

linb mm ? -

#### Lambert.

Run? — Run weiß ich, bag ein Mann ohne Bernögen und Auszeichnung einem Beibe umfonft bas auge herz voll Zärtlichkeit bieten wurbe. — Die Unfücklichen werben nicht geliebt.

Eugenie (gerührt).

D Sie find ungerecht.

Lambert (lebhaft).

Glauben Sie!

Eugenie.

Aber ich weiß nicht, wie wir auf dies Gespräch genithen find, es macht Sie nur trauriger. Lesen Sie nir etwas. Da find Bucher gekommen, ich habe noch ticht einmal die Titel gesehen. (Sie ift zum Tische gegangen, simmt ein Buch) "Die Leiben bes jungen Werther." Aens nen Sie dies Buch?

Lambert.

D ja. Es ift ein beutscher Roman, von Gothe.

Eugenie.

Rennen Sie ben Inbalt?

Lambert.

Die Geschichte eines jungen Mannes, ber fich er-

Eugenie.

Ad! - Wir wollen etwas Anberes lefen.

Lambert.

Die Geschichte ift zu gewöhnlich, nicht mahr? Es

baß ich Euch balb nicht mehr zu beneiben habe. hier muß man ja seine Grundsteuer mit Freuden bezahlen, man athmet boch für sein Gelb, mährend wir armen Städter wie die jungen Melonen unter einer Glasglode vegetiren. Sollte es die Industrie nicht auch bald dahin bringen die Atmosphäre portativ zu machen, so daß man in den Städten Büreaus mit der Ueberschrift fände: hier ist gute Landluft zu haben? — Was meinst Du? — Aber was hast Du benn? — Du bist ja so niederge: schlagen. —

Eugenie.

3ch lieber Ontel?

#### Cantal.

Ja Du. Ich habe es schon gestern bemerkt, Du bist traurig. — Run sage mir nur, was Dir wohl fehlt, um glüdlich zu sehn? Du hast einen Mann, ber Dich liebt, gesunde Kinder, Du müstest seelenfroh wie die Lerche in ber Luft sehn! — Gore, das sage ich Dir an, fo lange ich hier bin mußt Du vergnügt sehn, ich liebe die Broh-lichteit; das ist freilich gemein, aber es ist gesund. So eine schwärmerische Araurigkeit ist mir auch schon vortschabeswegen verboten. Ich frage Dich, was würte man zu einem melancholischen Strumpswirker sagen?

Engenie.

D lieber Onfel -

Cantal.

Run was willst Du? Expedire ich nicht Strump

wirkenarbeit nach allen Erbtheilen? — 3ch könnte auch wie viele Andre fagen, ich sen nicht zu diesem Geschäfte geboren. 3ch habe meine Klassen durchgemacht, einige meiner Mitschüler sind schöne Geister geworden, und während ich Strümpfe und Nachtmügen webe, weben sie Baubevilles und Melodramen. — Aber sage mir nur, frühltüden wir denn nicht?

En ife (ift eingetreten , hat eine Blafche Bein auf ben fervirten Tifch geftellt).

Cantal.

Ah fieh ba, mein Rind, angefaßt! (fie tragen ben Tifch nach ber Mitte.) Diefe Morgenpromenabe hat mir Appetit gemacht. (Luife ab. Bu Gugenie) Run mein Sochterchen? Eugenie.

3ch bante lieber Onfel.

Cantal (ju Cambert).

Bollen Sie nicht Plat nehmen?

Lambert.

36 bante.

Cantal.

Bas? Wird hier nicht mehr gegeffen? Was mich betrifft, so ift bas eine meiner ältesten Gewohnheiten, bie
lege ich nicht mehr ab; um so mehr als ich gar keine Aussicht habe mich von romantischen Fantasieen zu nahren, wie Du Eugenie. (Er fest fic.) Ja ja, zu Deinen Schwärmereien habe ich mich niemals sinden konnen.
Ich bin nur eine von den miserablen Burgerseelen, die fich verheirathen, sobalb fie ihren Militairverpflichtungen E genügt haben, bann vierzig Jahre lang arbeiten ohne zu murren, und zulest fill und geräuschlos, im Rufe eines Erechtschaffenen Mannes fterben; mit einem Borte: ein Erechter Philifter.

Lambert (welcher lints am Lifche zeichnet, aufert feine Ungebulb). Eugenie (arbeitet rechts). Cantal (ift).

Eugenie (nach einer Baufe).

hoffentlich, lieber Ontel, bleiben Sie biesmal etwas langer bei uns ?

#### Cantal.

3ch wollte es, aber ein sonderbares Zusammentreffen in Rouen hat meine Blane burchfreuzt, und zwingt mich selbst heute noch nach Baris zu reifen.

## Eugenie.

Wie fo benn?

# Cantal.

Als ich bei meinem Notar die Fonds beponirte, welche ich realisitt habe, traf ich eine Cousine, die ich feit 30 Jahren nicht gesehen habe. Eine meiner schonen Tänger rinnen von ehemals.

# Eugenie.

Und Sie haben fle wiebererfannt?

#### Cantal.

Als ich fie nennen borte, benn ihr Aussehn - bas hatte fich ein wenig veranbert. Wir haben unfre

Bekanntschaft erneuert und einen Abend mit einander versichwatt, von unsere Jugend, unsern Hoffnungen von ehemals, — ich habe mich zulett besonnen, daß ich so gar in diese schöne Cousine einstmals verliebt war — als ich eben aus dem Collége kam. Ihre Mittheilungen aus der Gegenwart indeß waren nicht so tröftlich.

Eugenie.

Bas ift ihr benn begegnet ?

Cantal.

Mein Gott, ganz gewöhnliche Unglückfälle. Zuerst Bittwentrauer, bann Alter, Armuth, endlich Kummer über ben einzigen Sohn, ber sie verlassen hat, weil seine Fantasteen ihm lieber waren, als seine Pflichten. Dieser letzte Schmerz beugte sie am tiessten und ich habe ihr versprochen nach Paris zu gehn, und zu versuchen ihr Wunderkind zur Vernunft zu bringen.

Eugenie.

Wie heißt benn ber Sohn?

Cantal.

Louis Arvon.

Lambert.

Arvon?

t

Eugenie.

Rennen Sie ihn?

Lambert.

Ein junger Dichter. Devrient, bramatische Berte. II.

15

#### Cantal.

Ja, einen Dichter nennt er fich. Er hat fein Kleines Amt in Rouen aufgegeben, bas ihn und die Rutter nährte, und die Frau arm, frank und in Berzweiflung zurückgelaffen. Er beschäftigt sich nun in Paris unfre Zeit und das Leben zu verwünschen, und Berse an die Bendômefäuse und an den Mond zu machen.

Eugenie.

D bas ift ein schlechter Sohn!

Cantal.

Ach nein, es ift nur einer von ben jungen Leuten, bie fich für große Männer halten, weil fie blaß find und lebensmude, die, ohne fich zu befinnen, daß das erfte Kennzeichen des Genies eine erhabene Geduld ift, die Zeit mit Klagen verbringen, die fie recht schön benuten könnten, damit etwas aus ihnen wurde.

Lambert (macht eine Bewegung).

Eugenie (bemertt fie).

Sie urtheilen fehr ftreng, lieber Ontel.

Lambert.

Richt boch! Gerr Cantal fpricht nur die allgemeine Meinung aus. Ein Dichter, ein Künftler, was haben fie für ein Recht zu klagen? Wozu dienen benn biefe Leute? Spielereien zu fabriciren, womit die Frauen sich amufiren, bie aber verftändige Männer verachten.

Cantal.

D verzeihen Sie, folche Barbaren find wir nicht. 3ch

weiß auch, was schön und was nüglich ift, und baß hienieden ein Jeder eine verschiedene Aufgabe hat; ber Kaufmann eine unscheinbare, der Künftler eine ruhmvolle, aber ehrenvoll ift eine jede, die redlich erfüllt wird. — Indessen glaube ich nicht, daß es hinreicht, sich mit den schönsten Namen zu schmücken, man muß Beweise liefern, daß man ihrer würdig ist.

### Eugenie.

Sind diese Beweise wohl immer fo leicht? Ift bas Beitalter nicht oft ungerecht? Es giebt boch auch verkannte Genies.

#### Cantal.

Berkannte Genies! Was ift das? Erft feit zehn Jahren etwa hört man bavon. Sonft war es bekannt, daß
ein Genie trog aller erbenklichen hindernisse sich Anerkennung verschaffe. Aber freilich, heut zu Tage giebt es
ber großen Männer zu viele, sie überdrängen sich einanber und wenn man nicht ernstlich danach sieht, so geht
am Ende die annehmliche Sorte der mittelmäßigen Menschen ganz aus.

#### Lambert.

O fürchten Sie boch bas nicht. Die Mittelmäßigkeit fich verlieren! Wet wurde bann reich, glücklich und machtig seyn? Wem follte man bann Aemter, Orben und Litel geben, wenn bie Mittelmäßigkeit aufhörte? Ift sie es benn nicht, bie regiert, und die uns von allen Kunsten nur die Rechnenkunst übrig lassen will? Leben wir

nicht in einer kaufmannischen Beit, wo alles gewogen und gemeffen wirb, und wo die Mächtigen einen Tarif an ber Stelle bes Gerzens haben? Ach, was waren bie alten Meister glücklich, in jenen goldnen Zeiten zu leben, wo Raphael zum Papste als seines Gleichen stand, und Betrarca auf bem Kapitole ben Kranz empfing!

#### Cantal.

Und Taffo fieben Sahre lang in ein Frrenhaus ge- sperrt blieb.

#### Lambert.

D mein herr, was schwerer als Ketten brudt, bas ift bie Gleichgültigkeit, ber Egoismus, bie elenben Borurtheile, bie allen Aufschwung lähmen, wie ein Joch auf allen feurigen Gemüthern laften und ben Künftler tobeten; nicht nur ben, ber schreibt, malt ober meißelt, sonbern einen Jeben, ber Poesie im herzen trägt.

### Cantal.

Sie find Künftler, wenn ich fragen barf? Lambert (verächtlich).

Ja mein Herr.

Eugenie (halblaut).

Liebster Ontel -

### Cantal.

Erlaube, mein Rind. — Was ich fagte, bezog fich nicht auf herrn Lambert, sondern auf jene Ruhmespasiten, die sich für große Männer halten, lediglich weil sie sich nicht entschließen können, gewöhnliche Menschen zu seyn, bie Alles verachten, was nicht eben so extravagant ift, wie fie felbst, und uns arme Raufleute mit einer Gerringschägung behandeln, als ob wir nichts thäten, als uns des Morgens raftren und unfre Abgaben zu bezahrlen. (Er ftebt auf.)

### Lambert (ebenfalls).

Eugenie (tritt lebhaft zwischen Beibe).

Aber mein Gott! (&achelnb.) bie Manner muffen boch immer ftreiten, fle mogen fprechen wobon fle wollen.

### Lambert.

D unterbrechen Sie boch Ihren Geren Dheim nicht. Er ift eine Stimme ber Beit, es ift lehrreich fie zu horen.

#### Cantal.

Ja, die Zeit! — Sie soll immer Schuld seyn, wenn man nicht reufstrt. Ich, mein herr, habe mehr Bertrauen auf die Kraft bes menschlichen Willens. Das wahre Genie arbeitet, in seiner Stärke hat es die Gewähr für sich selbst. Ich glaube nicht an einen höhern Beruf, der sich durch Klagen nur verkündigt, und ich bin es mübe, fortwährend unfre Zeit von unzufriedenen Müssiggängern verläumden zu hören, deren Faulheit am Ende boch noch unter die Flügel jener verhöhnten Kaufeleute flüchtet.

## Lambert (nimmt feinen But).

Mein Berr! - (Gemäßigt) Meine Gebuld halt gegen gewiffe Reinungen noch nicht Probe. Aber ich bin nicht

von benen, die unter die Flügel Jemandes zu stüchten brauchen — ich werde es beweisen. (will fort.)

Eugenie (ibn aufhaltenb, halblaut).

Bleiben Gie !

Achter Auftritt.

Borige. Bauboin, gleich, barauf Savelin.

Bauboin (lebhaft eintretenb).

herr Savelin! - Ift er nicht bier? Cantal.

Nein. — Bollen Sie ihn fprechen? Bauboin.

Es find Briefe gekommen. — Ach entschulbigen Sie, es ift auch einer für Sie babei. (Er giebt ihn ihm.)

Cantal.

Ich bante. — Ach Savelin hat Sie gehort, ba ift er. Savelin (tommt aus bem Rabinette).

Bauboin.

Ach herr -

Savelin (haftig).

Sind bie Briefe ba?

Bauboin (leife).

Diefer ift von Durand.

Savelin (erbricht ihn nach einigem Baubern und lieft).

Bauboin.

Nun, nun?

Savelin (ftößt unwillfürlich halblaut aus).

**AL** !

Engenie.

Was ift benn?

Sabelin.

Nichts — Geschäftsangelegenheiten. — Mabeet fich lauboin, halblaut.) Die Tratte ift protestirt.

Bauboin.

D mein Gott !

Savelin.

Still! — Alles ift aus. Ich will noch heut meine bilance ziehn, bereiten Sie Alles vor. Ich werbe Reche ung legen und meinen Gläubigern wenigstens beweisen, af mein Unglud weber burch Unordnung noch Unredechteit entstanden ift.

Bauboin (mit Wranen).

Ja, ja gewiß!

Savelin (brudt ihm bie Sanb).

Rubia! Rubia!

Bauboin (ab).

Cantal (lieft inbef im Sintergrunde feinen Brief).

Lambert (lehnt an bem Tifche gur Linten).

Eugenie (betrachtet bie Manner wechfeleweis mit Beforgnif).

Savelin (mubfam gefammelt).

Eugenie, haft Du etwas in Rouen zu beforgen?

Eugenie.

Bie?

Savelin.

Ich muß noch heut hinüberreifen, möglich, daß, ich einige Tage bort aufgehalten werbe.

Eugenie.

1:10

TÜ

المنة

ĸ

TI

ä

Und Du läffeft mich allein hier !

Bavelin.

Allein? Lambert leiftet Dir Gefellichaft.

Eugenie.

Rein geh nicht fort ich bitte Dich! -

Savelin.

Liebes Berg, ich fann nicht anders. Sie lieber On- tel, werben ja wohl nicht lange in Paris bleiben.

Cantal (tommt in ben Borgrund).

3ch reise gar nicht bin, mein Freund.

Savelin.

Wie?

Cantal.

Louis Arvon, um beffentwillen ich reifen wollte, bebarf meiner nicht mehr.

Eugenie.

Was heißt bas?

Cantal.

Er hat fich getöbtet.

Eugenie.
Gott!
Savelin.
Getöbtet?

Cantal.

Aus biesem Briefe erfahre ich es so eben. Um einer ollen und verbrecherischen Liebe willen, die nicht erwiesert wurde, hat er sich umgebracht.

Savelin.

Der Ungludliche!

Lambert.

Und weiß man denn ob er zu leben vermochte, ohne siedergeliebt zu werben? Wer in eine lette Neigung lles zusammengedrängt hat, was ihm von Kraft und Ruth übrig blieb, wem ein weibliches Wesen theurer gesorben ift, als der Ruhm, theurer als seine Begeisterung ür die Freiheit, wer in ihr die schmerzlich lang Ersehnte nd Gesuchte gefunden hat, und nun nicht wiedergeliebt vird, was soll der in der kalten, leeren Welt? Er zuß wohl sterben — um nur zu vergessen.

Cantal (für fich).

Jest verftehe ich Alles.

Bavelin.

Aber gehört unser Leben uns benn allein? Was sird, wenn wir bahin sind, aus benen, die auf uns echneten, die uns theuer waren?

#### Lambert.

Bludlich alfo, wer von niemand geliebt ift.

Savelin (fopficuttelnb).

Immer biefer hoffnungelose Trubfinn! - Da Sie bierbleiben, lieber Ontel, Sie, ber Sie bas Leben fo leicht zu nehmen wiffen, fo follten Sie verfuchen biefen Rranten zu beilen.

Cantal.

Ich habe die Cur ichon angefangen.

Lambert.

3ch werbe herrn Cantal bie Langeweile ber Fortfegung ersparen, benn ich reife.

> Eugenie (für fic). Was fagt er? Savelin. Du? Cantal.

Lambert.

Ja. Es foll nicht langer icheinen, bag meine Faulbeit fich hieber geflüchtet habe -

Savelin (lebbaft).

Bas willft Du bamit fagen?

Lambert.

Richts, nichts! - Langft icon batte ich abreifen follen, aber es giebt Orte, benen man fich nur mit Dube entreißt. Doch bin ich nun entschloffen - noch beut Bormittag tehre ich nach Baris zurud!

Savelin.

Aber mober diefer schnelle Entschluß?

Lambert.

Frage mich nicht, Du weißt ich hanble nach Laune und Zufall, laß mir bas Privilegium meiner Thorheit. Ich bin ohne Ursach gekommen, warum sollte ich nicht ebenso fortgebn?

Savelin.

Aber Du wirft boch nicht heut reifen.

Eugenie (lebhaft).

D nein !

٠,

Ė

Cantal.

Aber warum benn nicht? Gerr Lambert hat ganz Recht, fein Blat ift nicht hier, in Baris allein kann sein Talent ihm Ruhm erwerben, und wer wahrhaft sein Freund ift, wird ihn nicht zurudhalten. Uebrigens kann bie Gelegenheit nicht gunftiger seyn, der Wagen ber mich nach Baris bringen sollte, fährt in zwei Stunden ab, was bindert herrn Lambert ihn zu benuben?

Lambert.

Mein Berr -

Cantal.

Sie nehmen meinen Blat, ich bitte, Sie thun mir einen großen Gefallen bamit, Sie konnen mirs nicht abs schlagen, nicht mahr?

Lambert (bitter).

Sie find so besorgt für meinen Ruf, und fo eifrig mich nach Baris zu schaffen, baß Sie mich wirklich um einen Dank verlegen machen.

Savelin.

Wie leib mir auch Deine Abreise ift, mein Onkel bat Recht und ich halte Dich nicht. Bielleicht wird der Lärm und Glanz von Baris Dich besser zerstreuen, als die Einsamkeit. In unserm hause ift's traurig — und kann es noch mehr werden. — Reise Du, Alfred, da es sen muß, arbeite mit gutem Muthe, suche ben Ruhm zu finden auf Deinem Wege, und vor allem — das Glück.

Lambert.

Ich werbe mir wenigstens Ruhe schaffen. Eugenie (für fich).

Ruhe? -

Savelin.

Ich habe Briefe nach Paris zu schreiben, Du nimmft fle wohl mit, nicht wahr?

Lambert.

Sehr gern.

Savelin (geht nach feinem Cabinet).

Cantal (begleitet ihn bis gur Thur).

Lambert (zu Gugenie).

Ich bante Ihnen für bie Gaftfreundschaft, bie Gie mir bewiesen; bie Erinnerung welche ich mitnehme, wird bauern — fo lange ich lebe. Seyn Sie gludlich! nd vergeffen Sie, bag mein Aufenthalt Ihnen langweisge und trube Stunden gebracht. Man muß einem icheibenden Alles verzeihn, — wie einem Sterbenden.

Eugenie (angfilich).

Lambert!

Cantal (fommt wieber vor).

Betzeihen Sie, ber Wagen geht punktlich in zwei btunben ab, wenn Sie noch zu paden haben —

Lambert.

3ch bante für Ihre Erinnerung, obicon ich wenig Rugen bavon zu ziehen habe; man braucht oft für bie veitefte Reisenur die fürzefte Borbereitung (grußt und geht ab).

Cantal (Gugenie ansehenb).

Run? — Du hatteft mir versprochen beiter zu fenn. Eugenie (bebenb).

3ch bin beiter, lieber Onfel.

Cantal.

Ich febe es. (Gur fic.) Der Better muß fogleich aus em Saufe. (ab.)

# Neunter Auftritt.

Eugenie (allein).

D mein Gott! mein Gott! fle wiffen nicht warim er fort will, fie haben ihn nicht verftanden, all' eine Borte, seine Andeutungen, entsehlich! — Rein, nein er barf nicht fterben! - Benn ich ihn boch fore: chen konnte - ihn bitten bag er lebe - ja - aber ich mußte ibn allein feben und bie Unwesenbeit bes Onfels binbert und. - D Gott, mas foll ich thun? mas foll ich thun ? (fie fest fich weinend an ben Tifch.)

# Behnter Auftritt.

Eugenie. Frang.

Frang (im Gintreten, laufenb).

Ja, ich weiß wo es fteht - Ab - verzeihen Gie Mabame.

Eugenie (erichroden).

Was willt Du?

Franz.

3,

u

2

'n

herr Lambert ichidt mich.

Eugenie.

Nun?

Frang.

3ch foll bas Futteral bort holen.

Eugenie (legt bie Sand auf bas Biftolenfutteral).

Das - bas find ja Biftolen!

Frang.

Ja eben. Die fagte er, folle ich ihm holen. Eugenie.

Ab!

Franz.

Darf ich fie nehmen Mabame?

Eugente.

Nein - nein - nachher. - Ich werbe fie felbft ichiden.

Frang.

Na schön.

Eugenie.

Geh nur - fo geh nur! (Frang ab.)

# Elfter Auftritt.

Engenie, gleich barauf Enife.

## Eugenie.

Ich muß ihn fehn! Aber hier ift es unmöglich. — Benn ich ihm schriebe — im Gartenhause — ja — bas geht — zwei Worte nur (sie schreibt, faltet bas Blatt und legt es in bas Butteral). So muß er bas Blatt finden. — Luise!

Luife (fommt).

Mabame!

Eugenie.

Sore — ift Gerr Lambert wohl auf seinem Zimmer? Luise.

Ja Mabam, ich fah ihn fo eben hingehn.

Der Fabrifant.

Eugenie.

Allein?

Luife.

Bang allein.

Eugenie.

Bringe ihm bie Piftolen, er hat sie forbern laffen. — Du giebst sie ihm felbst — ihm ganz allein — hörst Du? Luife.

Ja Mabam.

Eugenie.

So geh. (Luife ab.) Gott gebe baß es gelingt! Ah war es nicht genug, baß heinrichs Kaltsinn bies berg bes brudte, muß biefes Ungludfeligen Liebesgluth es noch zerreißen! (Sie finkt weinenb auf einen Stuhl nieber.)

(Der Borhang fallt.)

# Zweiter Aft.

## Erfter Auftritt.

Das Innere eines Gartenhauses, eine Mittel- und eine Seitenthur, im Borgrunde Tische zu beiben Seiten. Cantal und Franz tommen.

Cantal.

Alfo Du glaubft, Gerr Lambert mache Luisen bie Cour?

Franz.

D bas ift ja fonnenklar.

Cantal (für fic).

Sollte ich mich getäuscht haben? — Wollen feben. Frang.

Sehn Sie, erftens schreiben fie fich Briefe.

Cantal.

Ift das auch wahr?

Franz.

Ob es mahr ift! Jest eben fah ich Luife gu Gerrn Devrient, bramatifche Berte. II.

Lamberts Bimmer geben, ich bin alfo gang fachte fo an ber Wand hingeschlichen, um zu hören was fie fprachen.

Cantal.

Aha, Du horchft also an ben Thuren.

Frang.

Ei behüte! - es war am Fenfter.

Cantal.

Und was haft Du gehört?

Franz.

Nichts.

Cantal.

Wie?

Frang.

Nichts, rein gar nichts, und bas bente ich boch ift Beweis genug, benn wenn fie nicht was mit einander vorhätten, wurden fie ja laut fprechen, wie alle andre Menschen. Aus Furcht verrathen zu werben ift Luise auch sogleich wieder herausgekommen.

Cantal.

Alfo haft Du gar nichts erfahren?

Frang.

Ah erlauben Sie! Ich schielte so ein Bischen durch bie Vensterscheiben, und ba fah ich baß herr Lambert ein Billet aufmachte und las.

Cantal.

Teufel! - Mun und banach?

granz.

Danach ? - Sapperment herr Cantal, Sie wiffen vohl, was nach folchem Bestellungszettel kommt.

Cantal.

Ich frage, ob Du weiter nichts gefehn haft? Frang.

Nun - nein.

Cantal (nach einigem Bebenten).

Bore Frang, Du thuft mir leid, ich will Dir beis teben.

Franz.

Mh Gerr Cantal, bas ift febr rechtschaffen von Ihnen. Cantal.

Lege Dich auf die Lauer.

Frang.

Gott ba liege ich ja ben ganzen Tag.

Cantal.

Suche einmal folch ein Briefchen, ober irgend etwas u erhaschen, was uns -

Franz.

Das wollte ich schon, aber was murbe es mir helfen? ch tann ja nicht lefen.

Cantal.

3ch lefe es fur Dich, und wenn wir erft Beweise baen, bann bringen wir bie Sache fchnell in Ordnung.

Frang.

In Ordnung. — Das ift gut.

### Cantal.

Aber vor allen Dingen mußt Du feinem Menfchen bavon fagen.

Frang.

Berfteht fich, verfteht fich!

Cantal.

Run geh, geh!

Franz.

Ja ich gehe! (für sich.) Was gabe ich brum, wenn ich es erft so schwarz auf weiß sabe, daß Luise mich für'n Narren hält (ab).

# 3meiter Auftritt.

#### Cantal (allein).

Das ist Alles dunkel. — Luise schreibt ihm diese Briefe nicht, das ist gewiß, — gleichwohl kann ich nun und nimmermehr glauben, daß ein förmliches Verständniß zwischen Eugenie und Lambert bestehen sollte. — Nein, nein. — Aber die Aufregungen des Abschiedes sind gefährlich, da könnten Geständnisse geschehen, und ist ein Verhältniß erst ausgesprochen, löst es sich schwerer. — Auf keinen Fall dürsen sie sich noch allein sprechen. Sieh da! — bort kommt der Cousin durch den Beingang — und Eugenie verließ mich vordin, klagte über Migraine. — Holla, hier gilt es wachsam senn! (Er geht durch die Mitte ab.)

### Dritter Auftritt.

Lambert burch bie Seitenthur, balb barauf Eugenie.

Lambert.

Sie ift nicht hier. — Doch waren Ort und Zeit in bem Billet genau bestimmt. — Bielleicht ift sie abge-halten worben. — Sollte ich vergeblich gehofft haben? — Sa es kommt Zemand.

Eugenie (burch bie Mitte, eine Arbeit in ber Sanb).

Niemand hat mich bemerkt. — Ah, Sie find schon hier?

Lambert.

Ich bin's.

Eugenie.

Sind wir allein?

Lambert.

Sanz allein. Sie haben verlangt, noch ein Mal mit mir zu fprechen, was kann es fenn -?

Eugenie.

Das wissen Sie nicht? — Ich habe bie dunklen Worte verstanden, mit denen Sie uns verließen. — Ich weiß mein Schritt ist gewagt, Sie selbst muß er befrembet haben, aber konnte ich Sie so reisen lassen? Ich mußte Sie noch ein Mal sehen, Sie sollen, Sie mussen mit versprechen, daß Sie leben wollen.

Lambert.

Leben? — und wozu? Ift nicht Alles in mir tobt?

Freube, Muth und Soffnung? Was foll ich noch hienieben? — nur ba fenn? — Ich bin bieses Schattenlebens mube, mich verlangt nach Rube.

Eugenie (rafc).

So wollen Sie ---?

Lambert.

Ich will aufhören zu leiben, mißgönnen Sie mir bas? — Aber fürchten Sie nichts, ich werde die Benigen, die mich gekannt haben, nicht durch einen auffallenzben Tod verlegen, ich werde die Welt verlaffen, mie ich barin gelebt habe, ungenannt und unerkannt; meine Flucht aus dem Leben wird nichts als eine Abwesenheit seine. Bielleicht wenn die Zeit mein Gedächtniß schon halb verlöscht hat, wird irgend ein Gleichgültiger bemerken, daß man mich langenicht gesehen habe und wird sagen: er ist wohl todt! Meine Freunde werden das bezweifeln, damit sie nicht nöthig haben betrübt zu senn, und man wird mich vergeffen, ohne mich beweint zu baben.

Eugenie (gerührt).

D Sie sind grausam!

Lambert.

3ch? — Und wer zwingt mich so zu benten? zwingt mich zu schweigen, wenn mein Gerz sich ber furchtbaren Qualen in Worten entledigen will?

Eugenie.

Wiffen Sie benn fo gewiß, daß Sie allein babei leiben?

Lambert (lebhaft).

Bare es möglich! - Ach fo hatten Sie mich enb: ich verftanben?

Eugenie (erfdroden).

Was fagen Sie?

Lambert.

O sprechen Sie das einzige Wort, das mich die doffnung wieder lehrt.

Eugenie.

Laffen Sie mich!

Lambert.

Nein, nein Sie muffen mir antworten — es gilt ja tein Leben! — Als ich hier ankam, vor brei Monaten, a war ich schon bereit bas Leben zu verlaffen, Ihr Anslick hat mich zurückgehalten. Ich glaubte mein herz ingst aller Goffnung abgestorben, Ihr Blick hat es neu elebt. In Ihnen ist mir Leben, Glück und Seligkeit zieder aufgegangen.

Eugenie.

Oh schweigen Sie, schweigen Sie! Wir find unnnig Beibe; Sie so zu sprechen, ich es anzuhören. Diese Leidenschaft ist eine Täuschung und ich glaube ste ihnen nicht.

Lambert.

D Sie glauben mir, Eugenie, Sie find gerührt. ich liebe Sie mit -

### Eugenie.

Schweigen Sie, um Gotteswillen! Sehen Sie benn nicht, bag Ihre Stimme mir Entsehen einflößt? Wiesberholen Sie bas Wort nicht, ich barf es nicht hören, Ihnen nichts erwibern.

#### Lambert.

Wollten Sie mir die Hoffnung rauben, die Sie mir so eben gegeben? — Sie auch empfinden die Bitterkeit bes Lebens, Sie auch bedürfen eines herzens, das Sie verstehe; o weisen Sie mich nicht von sich! Behalten Sie mich als Ihren Freund, Ihren Bruder, ich will genügsam sehn, und nur im Traume mich mit der Seligskeit der Gegenliebe täuschen.

Eugenie (für fich).

### D mein Gott !

#### Lambert.

Entscheiben Sie, ob ich jest abreisen soll, um Sie niemals wiederzusehn, ober ob ich bald wiederkehren darf. D lassen Sie mich in Ihrer Nähe weilen, ich weiß Ihre Sehnsucht, Ihre Schmerzen zu errathen, ich verstehe die unausgesprochenen Seufzer Ihrer Seele, die wie die meinige ein Frembling in diesem rauhen, liebeleeren Leben ist. Ich will in Ihre Thränen treulich weinen, Ihr Lächeln soll mein einziges Entzücken sehn, von Ihren Bliden, Ihrem Athem will ich leben. O versagen Sie mir nicht dies wonnevolle Glück, und wenn es auch nur eine Stunde dauern könnte! Warum zagen, warum

beben Sie? 3ch begehre ja feine anbern hoffnungen, feine Zusagen, ich flehe nur um bas einzige Wort, bas mich vom Tobe abhalten foll, fagen Sie nur, bag ich bleiben und leben foll.

Eugenie (will ibm gerührt bie Sanb reichen). Alfred! -

Bierter Auftritt.

Borige. Cantal.

Cantal.

Ab! Ab! Sieb ba!

Eugenie.
Mein Gott!
Lambert.

Schon wieber biefer Menfch!

Cantal (au Gugenien).

3ch suchte Dich fo eben.

Eugenie.

Mich?

Cantal.

Dich felbft. Aber bier bachte ich Dich nicht zu finben, Du wollteft ja in Dein Bimmer gehn.

Eugenie (verlegen).

Ja - aber ich glaubte, bier im Gartenhause murbe mir beffer werben.

#### Cantal.

Saft Recht gehabt, es ift hier angenehm tubl. — Run, wenn Dir es recht ift, fo leifte ich Dir Gefellsschaft. Ich bin auch etwas mube geworben. (Er fest fic in bie Mitte ber Bubne.)

Lambert (für fic).

Es fcheint, er will fich bier formlich einrichten.

Cantal.

Run? Du fegeft Dich ja nicht?

Eugenie.

Mein - lieber Ontel.

Cantal (mit Beziehung).

Benire ich Dich etwa? — Sage es nur.

Eugenie (lebhaft).

Bie fo benn? - Nein, bleiben Gie, ich bitte. (Sie fest fic.)

Cantal.

Wie Du willst, mein Kind. (Paufe.) Run, was hast Du benn? — Du sprichst ja nicht?

Eugenie.

Ach lieber Onkel, ich befinde mich nicht wohl — ich bin gar nicht zum Plaubern aufgelegt.

### Cantal.

Bas Du fagst! — Aber plaubre Du nicht; wer wird sich benn en famille geniren? — Arbeite ganz rushig, ich werbe bei Dir lesen. (Bieht Journale aus ber Ansche.) Seut zu Tage hat man immer die Taschen voll Neuigsteiten. (Bu Lambert) Ift Ihnen vielleicht ein Blatt gefällig?

#### Lambert.

Ich banke ergebenst! (Cantal lies't, Lambert dußert seine Ungebuld, Eugenie bemerkt sie.)

Eugenie (für fich Cantal betrachtent).

Sollte er etwas muthmaßen?

Lambert (für fic).

Wie bringt man ihn nur fort? (Laut.) Ich fürchte aber wir ftoren Ihren herrn Onkel.

Cantal.

Reinesweges. - Sie reben ja tein Bort.

Lambert.

Wenn auch. — Man ift boch lieber allein beim Lefen. (Bu Eugenie.) Wenn Sie erlauben führe ich Sie nach bem hause — ober wir machen einen Gang burch ben Bark. (Eugenie fieht auf.)

Cantal.

Du gehft?

Eugenie.

Ja, — ich möchte wohl auf einen Augenblick nach bem hause gehn.

Cantal.

Du tommft ja fo eben ba ber.

Eugenie.

Es ift nur - ich habe einiges zu beforgen.

Cantal.

Ah, so will ich Dich begleiten (peie auf).

Eugenie (rafc).

Rein, laffen Sie fich nicht ftoren.

Cantal.

Ei fo fomm boch nur.

Eugenie.

Rein, bann bleibe ich.

Cantal.

Wie? - Du fagteft ja Du habeft etwas zu besorgen? Eugenie.

Ach ja — ja das ift wahr, — entschuldigen Sie— ich gehe, lieber Onkel, ich gehe. (216.)

Cantal (bas Journal falgenb).

Sie icheint nicht recht zu wiffen, mas fie will, meine gute Richte.

# Fünfter Auftritt.

Cantal. Lambert.

Lambert (für fich).

Auf jeden Fall muß ich ihr nach. (Will fort.) Cantal.

Beben Sie auch?

Lambert.

Ja; ich empfehle mich.

Cantal (ben but auffegenb).

D warten Sie boch, ich gehe mit Ihnen.

Lambert.

Derangiren Sie fich nicht, ich habe noch Einiges für meine Reise zu ordnen.

Cantal.

3ch will Ihnen helfen.

Lambert.

3ch banke, es ift nicht nothig.

Cantal.

Es macht mir Bergnugen -

Lambert (ungebulbig).

Roch einmal mein herr, ich bante Ihnen.

Cantal.

Run — bann werbe ich Ihnen nicht helfen.

Lambert (geht).

Cantal (folgt ihm).

Lambert (ftillftebenb).

Bobin geben Sie, wenn ich fragen barf?

Cantal.

Und Sie?

Lambert (zornig).

Mein Gerr - ich glaube Ihnen beutlich genug zu verfteben gegeben zu haben, bag ich allein zu fenn muniche.

Cantal.

3ch habe Sie auch volltommen verftanden.

Lambert.

So haben Sie bie Gute banach zu handeln. Bier

find zwei Thuren, zeigen Sie mir bie, burch welche Sie geben wollen, ich werbe bann bie andre mablen.

Cantal.

Ich mable die — burch welche Sie gehen werden. Lambert.

Diefer Scherz -

Cantal.

3ch scherze nicht.

Lambert.

haben Sie Luft meine Schritte zu bewachen? Cantal.

Bielleicht.

Lambert.

Mein Gerr, ich werbe nicht bulben -! Cantal.

Dh! Reinen garm! ich bitte. Ich gehore nicht zu benen, bie man so leicht in's Bockshorn jagt. Ich habe Ihnen nur zu fagen: Eugenie ift meine Nichte, ich habe sie erzogen und liebe fie wie mein eigen Kind. Ihre Ehre und ihre Ruhe find mir theuer, darum will ich fie gegen Sie vertheibigen.

Lambert.

Wer hat Ihnen gesagt baß — Cantal.

Gegen Sie, ber ihre romanhafte Schwärmeret miß: brauchen will, und es wagt zu ber Frau eines Freundes von Liebe zu reben. (Lambert macht eine Benegung) Gie feben, daß ich wohl unterrichtet bin, und bag Laugnen unnüs

Lambert.

Und wer fagt Ihnen, baf ich bas will? Cantal.

Sie geben es also gu? - Wahrhaftig, immer beffer, bas ift boch originell!

Lambert.

D verspotten Sie boch nicht Empfindungen, Die Sie nicht versteben konnen.

Cantal.

Erlauben Sie mir, ich verftehe bas vollfommen. Sie find hieher gekommen, mit leerem Bergen, Sie beburften einer excentrischen Leibenichaft, Die Gie inivirirte 3 - fo eine Leibenschaft ift ja für einen Runftler, was ein Batent für uns. Sie baben Gugenie getroffen, die febr fentimental ift, weil fie nichts zu thun bat, und haben fich alfo baran gemacht, fie anzubeten. Aber im Grunde ift bas nur eine poetische Tauschung, Sie baben Ihre Exaltation für Liebe gehalten, aber Gie lieben Gugenien ebenso wenig, als fie Sie wieberliebt. - Dein, fie liebt Sie nicht! Bielleicht überträgt fie auf Sie alle Reize ihrer Romanenhelben, aber mas fie liebt ift eitle Träumerei. Sobald es ihr einmal Tag wirb, verfliegt Die Täufdung und bittre Rene bleibt gurud. Das will ich verbindern ; nicht nur für fie, fonbern auch für Gas velin; benn haben Sie fcon bebacht, mein Gerr, bag

die Erfüllung Ihrer Bünsche einen ehrlichen Mann beschimpfen würde, und daß man Sie für diese Verrätherei zur Rechenschaft ziehen könnte?

Lambert.

3ch werbe feine Genugthuung weigern.

Cantal.

Genugthuung! — ah, ich verstehe. Sie gehören zu benen, die da glauben, es lasse sich Alles mit der Degensspise auslöschen. Sie wissen überdies, daß die Hand, welche vollauf zu thun hat, das Brod für eine Familie zu erwerben, selten geschickt im Tödten ist.

Lambert.

Mein Berr -!

#### Cantal.

Ober vielmehr, ba Sie großmuthig find, laffen Sie Savelin ein Baar Tropfen Ihres Blutes nehmen, als Almosen für seine heruntergekommene Ehre, und bann geben Sie hin, boppelt interessant burch Ihre Wunde, und lassen von den Weibern Ihre wohlseile Bravour bewundern.

## Lambert.

Das ift zu viel mein herr, Sie werben mir Rebe ftebn -!

#### Cantal.

Junger Mann! (Er tuftet ben hut.) Ich habe weiße Saare, und bas Borurtheil felbst verlangt von mir nicht mehr, daß ich mich umbringen lasse, um meinen Muth u beweisen. Ich bin hier, Sie zur Pflicht zurudzuführen. Dämpfen Sie Ihren Jorn, er hilft Ihnen nichts. Ich habe Ihnen schon gesagt, so lange Sie hier find, affe ich Sie und Eugenie nicht aus ben Augen. Jum blück wird meine Aufflicht nicht lange währen, da Sie a auf der Stelle abreisen.

Lambert.

Und wenn ich bleibe?

Cantal.

So bleibe ich auch.

Lambert.

Sie -?

Cantal.

Bum Glud habe ich mein Geschäft seit 14 Tagen ufgegeben, ich bin herr meiner Zeit, und bleibe bei Ihien wie Ihr Schatten. Auf Tritt und Schritt bin ich
ihnen nah, bei jeber Unterredung bin ich ber Dritte,
ind nur die Abreise kann Sie von mir befreien.

Lambert.

Bohlan, wir wollen feben -!

Cantal.

Still, man fommt.

Der Fabrifant.

### Sechster Auftritt.

Borige. Bauboin (Bapier und einige Comptoirbucher tragent).

Bauboin.

Berr Lambert, Sie werben gefucht.

Lambert.

343

Bauboin.

Der Wagen ift ba, in bem Sie herrn Cantals Plat einnehmen wollten.

Lambert.
Ach!
Cantal (für fich).
Was wird er thun?

Entschuldigen Sie, herr Cantal, ich habe ba bie Factura über bie lette Sendung, die Sie von uns ershielten, möchten Sie wohl die Gute haben, sie zu verificiren?

Cantal.

Beigen Sie boch.

Lambert (für fich).

So lange ich hier bin, bewacht mich dieser Argus, wenn er mich entfernt glaubt, raumt er wohl bas Felb.

Bauboin (ju gambert).

herr havelin und Mabame erwarten Gie auch, um Abschied zu nehmen.

Lambert.

Bohl, ich gehe. Abieu! (ab.)

Cantal (über bie Factura himmegblidenb).

Er geht, bas Spiel ift gewonnen! — Aber ich mochte ihn boch in ben Wagen fteigen feben (will fort).

Bauboin.

Entichulbigen Sie, wir brauchen bie Factura fogleich. Cantal.

Sogleich?

Bauboin.

herr havelin will in einer Stunde fort, er muß alle biese Papiere mit nach Rouen nehmen.

Cantal.

Ift bas so bringenb? — om — Nun meinetwegen, so will ich auf's Comptoir geben.

Bauboin.

Berr Bavelin fommt fogleich hieher, um bie Rech: nungen abzuschließen.

Cantal.

Bier im Bartenhaufe?

Bauboin.

Auf bem Comptoir wird er fo oft geftort. Wenn Sie bie Gute hatten auch bie Factura hier burchzusehen.

Cantal.

Gut, gut. (für sich.) Das ift wunderlich! (er sest sich an den Alfch rechts.)

#### Der Fabrifant.

#### Bauboin.

(legt Bucher und Papier auf ben Tifch gur Linten in Bereitschaft, fur fich).

Wenn er nur fame! Die Bilance muß boch in Orbenung fenn, wenn er mit feinen Gläubigern unterhanbeln will — ach ba ift er!

# Siebenter Auftritt.

Borige. Savelin.

Bavelin (für fich).

Diese sonderbare Aufregung Eugeniens bei Lamberts Abschiebe — was ift bas?

Cantal (wenbet fich um).

Mun ift er fort?

Savelin.

Wer?

Cantal.

Der herr Lambert?

Savelin.

Ja.

Cantal (aufathment, für fich).

Run, gludliche Reife!

Savelin (geht jum Tifche lints).

Ift bas Alles, lieber Bauboin?

Bauboin.

hier bie — oh, ben einen Kaffenabschluß habe ich boch vergeffen, ich hole ihn fogleich.

#### Bavelin.

Und schicken Sie mir nur niemanden hieher, ich nuß ungeftort sehn. (Banboin geht.)

Cantal.

3ch gebe auch fogleich.

Savelin.

Sie ftoren mich nicht. (Beibe arbeiten. Pause.)

Savelin.

Ich kann mir boch Lamberts Unruhe nicht entsäthseln, als er Lebewohl sagte — kam es mir boch vor, le suchte er Eugenie allein zu sprechen — als wollte er fr sein Skizzenbuch geben — vann zog er es zurück. — lch! wie fern waren mir sonst solche argwöhnische Gesanken! Die Sorgen machen uns engherzig und mißsauisch. — Fort mit den unsinnigen Muthmaßungen! ch will arbeiten.

#### Cantal.

Werben Sie nicht ungebulbig Savelin, ich bin fo- leich fertig.

#### Bavelin.

Geniren Sie fich burchaus nicht. — Ich mag es berrechnen wie ich will, ich finde ben Fehler nicht. Sier abe ich 540,000 Franken und ba nur 412,000. Ich auß es noch einmal aufrechnen.

# Achter Auftritt.

Borige. Frang (ein Stiggenbuch in ber Ganb, noch braufen).

Franz.

Also Prasenter werben angenommen, Mamsell? — Nun bas benke ich boch ift ein Beweiß!

Savelin.

Was giebts?

Cantal (für fic).

Das ift Franz. (zu Savetin) Laffen Sie fich boch nicht unterbrechen. (zu Franz weicher eintritt) Was willft Du benn bier?

Frang.

Saben Sie nicht gefagt, ich follte einen Beweist ichaffen, bag fie untreu ift?

Cantal.

Erzähle mir bas braußen.

Frang.

Nun fehn Sie nur, bies Bilberbuch hat er ihr gesichenkt.

Cantal.

So fdweig boch nur.

Savelin (ift nabergetreten).

Das ift Lamberts Stiggenbuch.

Frang.

Nun freilich, ich fab es ja wie er es Luisen gab und ihr babei etwas zuflüfterte; aber ich habe es ihr abgejagt.

4

Und nun fehn Sie nur was für verliebte Bilber ba brinnen find. (er foldgt bas Buch auf, ein Billet fallt beraus). Ach! Ein Billet, ein Billet! (er nimmt es auf.)

Gin Billet fagst Du?
Cantal.
Gin Blättchen worauf der Crapon
probirt ift, gieb her!

Sabelin (nimmt bas Billet heftig).

Mein ich will es febn!

Cantal (zu Franz beimlich).

Du Tölvel!

Savelin.

Das ift Lamberts Schrift.

Frang.

Nun bas verftebt fich.

Bavelin.

Rur einige Beilen, mit Crapon gefdrieben.

Cantal.

Mun ich fagte es ja. Und mas wird es febn? (er geht ju ihm) Laffen Sie boch febn (will es nehmen).

Bavelin (meigert es).

3ch werbe es lesen. , 3ch konnte Sie nicht auffuden, benn, Sie bemertten es mohl, wir wurben beobachtet."

Frang (auf ber anbern Seite ber Buhne, bordenb).

36 fann nichts verftebn.

pavelin (lieft weiter).

"Ich werbe zum Schein abreisen, bamit man Sie nicht mehr bewache, aber im Dorfe anhalten und unbemerkt zuruckfehren."

Cantal (für fic).

Schänblich!

Babelin (lieft).

"Ich werbe Sie ba auffuchen, wohin Sie mich heut beschieben hatten und bann mögen Sie über mein Loos entscheiben."

Frang (verbrieflich).

So fomme ich boch nicht bahinter.

Cantal (ungewiß).

Mun, ift bas Alles?

Savelin.

Miles.

Cantal (lebhaft).

Da haben wir's. Was gilt solch ein Zettel? An niemand adreffirt, von niemand unterzeichnet, ohne Dastum, vielleicht vor zehn Jahren an Gott weiß wen gerichtet, und in dies Buch zufällig als Zeichen eingelegt? (er entfernt fich von Savelin.)

Bavelin.

Wer fagt Ihnen, ob bas Buch nicht felbst an jemand gerichtet ift?

Frang (rafch zu Savelin tretenb).

Nun verfteht sich, an Luise.

### Savelin (wie neubelebt).

An Luife? — Ja, ja, an Luife! — Aber Du mußt bich bavon überzeugen, Frang, hörst Du? Wir legen as Billet wieber hinein, nun trage bas Buch zu Luife nb fage Du hattest ihr Unrecht gethan.

Frang.

3Q 3

Bavelin.

Dann gieb Acht, ob fie bas Billet lieft, und was fie ann thut —

Frang.

Aha!

Bavelin.

Und fomm fogleich und fage es mir.

Franz.

Das ift fein ausgebacht! — Oh nun mir zwei folche berren beifteben, tomme ich gewiß bahinter!

Bavelin.

Geb nur, geh! (Frang ab.)

Cantal (für fic).

Da giebt's für mich auch zu thun. (laut) Havelin, a sind meine Facturen, nun lasse ich Sie' in Ruh x geht ab).

# Neunter Auftritt.

Bavelin (allein).

D mein Gott! - Wenn biefer Brief nicht an Luife - wenn er an - Dh! Rein, nein - bas mar' gu schändlich - bas ift nicht möglich! - Wenn Frang nur Luife findet, - wenn er ihr nur nichts fagt. - 3ch batte felbft geben follen. - Aber vor feinen Leuten fol= den Argwohn bliden laffen, - folden ungerechten Arg: wohn, benn es wird fich Alles aufflären. - Nein - ich will es abwarten - mit Faffung, mit Gebulb. - Die Rechnungen find noch nicht in Ordnung, bie Beit vergeht, ich muß ein Enbe machen. (er fest fich wieber jum Tifche.) Dies ftimmt. - Run hier bie - immer biefelbe Differeng , 540,000 Franken (er fchiebt gerftreut und heftig bie Bapiere burcheinander. Dann balt er inne). Ja, ja, Gugenie liebt mich - fie muß mich lieben, - ich liebe fie ja fo febr! Und boch mober biefe unerflärliche Trauriafeit feit zwei Monaten? - feit Alfred ankam -? Woher bie Unrube bei feinem Abschiebe - woher bes Onkels auffallendes Bemühen ihn fortzuschaffen? - Das Alles tritt mir jest erft vor bie Seele. - Dh! biefe Bermuthungen find entsetlich! Auf folche Schmerzen war ich nicht vorbereitet. Dein Gott! mein Gott! bas ift zu viel auf einmal!

# Behnter Auftritt.

Savelin. Bauboin.

Bauboin.

Da bin ich —

Babelin (beftig).

Ber ift ba? Was wollen Sie?

Bauboin.

3ch bin es, ich bringe ben Raffenabichluß.

Babelin (nimmt bas Blatt und geht gur Thur).

Gut. (für fich) Franz fommt nicht! — D ein Jahr meines Lebens für jebe Mineite weniger in biefer Zweisfelsqual! (er knittert bie Bapiere tonvulswifch in ben Sanben.)

Bauboin.

Befter Berr, Diese Papiere find Ihnen von größter Bichtigfeit.

Bavelin.

Ach Sie haben Recht! (er wirft fie auf ben Tifch, geht gur Thur und fieht in ben Garten binaus.)

Bauboin (bringt fle wieber in Orbnung, für fich).

Mein Gott! Die Rechnungsbilanz ift noch nicht gezogen — ber arme Mann! — (nahert fich Swelin) Gie haben nun Alles was Sie brauchen, um die Arbeit zu Ende zu bringen.

Bavelin (gerftreut).

Es ift gut.

Bauboin.

Aber bie Beit vergebt.

Savelin.

But, gut fage ich.

Bauboin (feft).

Bern Savelin, diese Rechnungen gelten mehr als Ihr Bermögen und Ihr Leben, sie find das einzige Zeugniß Ihrer Rechtlichkeit.

Bavelin.

Das ift wahr!

Bauboin.

Dhne fie konnen Sie nicht vor Ihre Gläubiger treten.

Bavelin.

Wahr! wahr!

Bauboin (weicher).

Ich bitte Sie, bebenken Sie, baß Sie mit einem Kalliffement bebrobt finb.

Savelin.

Ja, ja — Du haft Recht; ber Gram macht uns nicht von unsern Pflichten los — ich muß die Arbeit enden. (die Sande zusammenschlagend.) O wenn mein Versbacht ungerecht ware! — ja! ja! — Der Brief war nicht an fie gerichtet — es ist unmöglich! nicht wahr Baudoin?

Bauboin.

Bas benn, mein befter Berr?

Savelin.

Nichts. - Gieb mir ben Raffenabschluß - ift alles

ba? — Gut. (am Tische) Immer biese Bahlen! (nach ber Wür sebend) Kommt noch niemand? — D, an biesen Tisch geschiniebet zu sehn, während über meine Ruhe, mein Glück anderwärts entschieden wird! Täglich und stündslich so das herz dem Interesse aufopfern zu müssen, bei Strase des Bankerotts, der Schande — und das nennt man leben! — In diesem Augenblicke rechnen zu sollen, — und doch muß es sehn — es muß! — So arbeite denn, arbeite, du Zissernsslave, du sollst deine Ehre herausrechnen! — Ich kann nicht! Oh! mein Kopf, mein Kopf!

Bauboin (ift an ihn herangetreten).

Faffen Sie boch wieber Muth! Denken Sie, es ift nicht fur Sie allein, es ift fur Ihre Frau, fur Ihre Kinber.

Bavelin.

Meine Kinder! Ach Bauboin! (aufspringenb.) Ich muß meine Kinder seben!

Frang (von Außen).

Berr Bavelin! Berr Bavelin!

Bavelin (ftillftehenb).

Corch!

Elfter Auftritt.

Borige. Frang.

Franz.

Berr Bavelin!

Bavelin.

Frang!

Frang.

3ch suche Sie.

Savelin.

Nun?

Franz.

Der Wagen ift ba.

Bavelin.

Aber ber Brief, Ungludlicher, ber Brief!

Franz.

Was für ein Brief? — Ach, ber in bem Bilberbuche war? — es ift mahr, bas habe ich Ihnen noch nicht gefagt.

Bavelin.

So rebe benn!

Frang.

Ja boch, ja. - Mun mit bem Briefe hat es nichts auf fich.

Savelin.

Wie bas?

Franz.

Er war nicht für Luise.

Savelin.

Nicht?

Frang.

Als ich ihr bas Buch wieberbrachte, fagte fie fogleich, Gerr Lambert habe es ihr für Mabame gegeben.

Bavelin.

Das fagte fie?

Franz.

Ja und fle trug es auch auf ber Stelle zu Mabam, ich hab's gefebn.

Davelin (verzweiflungevoll).

Bu ibr!

Frang.

Ja bei meiner Treu!

Bavelin.

Dole Luife, ich will fie fprechen ; nein bas Mabchen betrügt mich — Eugenie ift's — Eugenie, bie ich feben muß! (er will fort.)

3mölfter Auftritt.

havelin. Cantal führt Gugenie herein, Bauboin und Frang ziehen fich zurud.

Bavelin (gurudfahrenb).

фa!

Cantal.

Was ift benn? Sie rufen nach Ihrer Frau? Wir machten so eben eine Aleine Promenabe.

Der Fabrifant.

Savelin.

Ľ

Bufammen ?

Cantal.

Allerdings. Ich fand mein Richtchen im Garten, und als ein galanter Ritter bot ich ihr meinen Arm.

Savelin (gefammelt).

Ich banke Ihnen. Aber find Sie Riemandem auf Ihrem Spaziergange begegnet? (Eugenie ansehenb.) Lambert zum Beispiel?

Eugenie (für fich).

Was fagt er?

Cantal.

Ei Lambert ift ja abgereift.

Savelin (immer Gugenie fixirenb).

Ja, aber wer fann bie Phantafieen eines Runftlers erratben? — Er fonnte ja unbemerkt gurudfehren.

Eugenie (fahrt gufammen).

Simmel!

Ŀ

Savelin (für fich).

Es ift mahr!

Cantal.

Sie wollen ichon reifen, lieber Freund? ich fah jo eben ben Wagen vorfahren.

Savelin.

3ch muß fort. Schwerlich werbe ich lange ausbleis ben, ich finde in meinem Saufe Wichtigeres zu thun, als

in Rouen. Darf ich wohl barauf rechnen, bag Gie bis ju meiner Rudtehr mein Saus behüten?

Cantal.

Gang gewiß.

Savelin (ihm bie Sanb reichenb).

So leben Sie wohl, mein Freund.

Eugenie (geht ju ihm, um ihn jum Abichiebe ju tuffen).

Leb wohl, Geinrich! (Bor feinem Blide fentt fie bie Augen, lagt bie Arme finten und wantt bei ihm vorüber gum Stuhl.)

Savelin (mit einem ftrafenben Blide voll bes tiefften Schmerzes fie begleitenb).

Leb mohl! (Er geht ab.)

(Der Borhang fallt.)

# Dritter Att.

# Erfter Auftritt.

Das Bimmer bes erften Aftes. Lichter auf ben Tifchen. Gugenie, bann Enife.

Eugenie (fieht auf, ba Luife eintritt).

Ach Luife, wie lange, wie lange bift Du geblieben ! Luife.

Berzeihen Sie, Mabame. Franz ließ mich nicht aus ben Augen, bis nach Fleury hinunter hat er mich verfolgt.

Engenie.

So warst Du dort?

Luife.

Ich habe Geren Lambert im Dorfe gefunden, mo er ben Wagen hatte anhalten laffen.

Eugenie.

Und haff ihm meinen Brief gegeben ?

#### Luife.

Sa Mabame. Als er ihn las, schien er zuerst ganz erstaunt, bann war es, als wüßte er nicht recht, was er thun sollte, endlich, ohne mir ein Wort zu Tagen, rief er nach bem Postillon.

#### Engenie.

Das ift gut. (Für fich). So mußte es seine. (Laut.) Es ift gut, Luife. (Ihr bie hand reichenb.) Ich kann boch auf Deine Berschwiegenheit rechnen?

Luife (bie Sand tuffend).

Ach Mabame -

Eugenie.

Dant, Dant! - Geb' nun.

# 3weiter Auftritt.

Eugenie (affein).

Was muß das Mädchen von mir denken? — Mein Gott! kam es dahin, daß ich vor meinen Leuten erröthen muß! — Ach, wohin kann die Unbesonnenheit uns reisen! Noch ehe man an einen Fehltritt gedacht, ift man schon verloren. — Ja, diese letzte Unterredung durfte ich ihm micht gestatten, er mußte abreisen. — Mit welcher Augst erfüllte mich der Gedanke an seine Abreise, und nun er fort ist — um wie viel leichter sühle ich mich!

— D ich will Alles wieder gut machen; meine Pflichten sollen mir lieb werden, heinrich soll glücklich sehn, ich will nicht ruhen, bis ich all' seine frühere Zärtlichkeit wieder errungen habe! — Wenn er nur nichts weiß! — Sein Abschied heut', der Blick, mit dem er mich verließ — er war fürchterlich. D ware ich erft über diese Ungewissheit hinweg!

## Dritter Auftritt.

Eugenie. Cantal fommt mit Bauboin aus Savelins Cabinet.

Cantal (ju Bauboin).

Sie haben mich verftanden, Bauboin?

Bauboin.

Bolltommen, die Sache ift auch nun nicht mehr schwierig.

## Cantal.

Und Sie benuten meine Bollmacht ganz nach 3h: rem Dafürhalten.

## Bauboin.

Senn Sie ganz ruhig, es ift, als ob Sie felbst ba waren. (Ab burch bie Mitte.)

## Cantal.

Ich hoffe er kommt noch zu rechter Beit. (Beemen Engenie.) Ah Du bift es. — Bauboin hat mir fo eben schöne Dinge erzählt.

Eugenie.

Bie fo?

Cantal.

Beifit Du warum Dein Mann in Rouen ift? Eugenie.

Mein.

Cantal.

Um feinen Gläubigern bie Fabrit gu cebiren.

Eugenie.

Bas fagen Sie?

Cantal.

Er ift ruinirt.

Eugenie.

Ruinirt?

Cantal.

Bie ich Dir fage. Seit einem Sahre tampft er ichon ergeblich bagegen.

Eugenie (fich nicht in ben Gebanten finben tonnenb).

Aber - bas ift ja nicht möglich!

Cantal.

Nicht möglich? — Ihr Frauen wift viel, was tagich im Geschäftsleben auf bem Spiele steht. Ihr wift
icht, was es heißt: mit jeber Post die Nachricht eines
öbtlichen Berlustes zu erwarten, fortwährend bie Noth
einer Familie, wie das Schwerdt bes Damotles über
ich aufgehängt zu sehen — und zu bem Allen die vernügtesten Gesichter machen zu muffen. Denn das Gesicht

eines Raufmannes ist ein Theil seines Rapitales, es ist ber Thermometer seines Kredites. — Man beneidet und immer unfre guten Geschäfte, unsern Sewinn, man bebenkt aber nicht, daß wir unser ganzes Leben auf einem Schlachtselbe zubringen, wo man freilich nicht zu fürcheten hat todigeschossen, aber doch zu Grunde gerichtet zu werden; wo die Ehre gemordet wird, und für gewisse Leute heißt das doch noch etwas.

#### Eugenie.

Aber warum hat Beinrich mir bas verschwiegen?

#### Cantal.

Barum, warum? — Beil er so ein befondrer Mensch ift, der nur seine Freuden theilt, die Noth aber für fich behalt.

## Eugenie.

O mein Gott! Und feit einem Jahre kampft er gegen diese Sorgen? Daher seine Berftreutheit — baber (ausbrechenb), und ich wußte bas nicht, ich ahnte nichts babon!

## Cantal.

Du wußteft nichts! — Bas ift bas für eine Frau, bie von bes Mannes Sorgen nichts weiß, bie nicht auf seinem Gesichte jebe Stimmung seines Gemuthes zu lefen weiß? Geh, geh, Du haft feine Entschulbigung.

## Eugenie.

Wahr! wahr!

#### Cantal.

Du weißt auch nicht, daß er halbe Rächte in forgenoller Arbeit verbracht hat?

Eugenie.

Bas fagen Sie?

#### Cantal.

Und womit bentft Du, bag er fich beschäftigt hat? - (Dit ber Bewegung bes gabenbrebens.) Dit fpinnen, ja ja mit pinnen. Das ift freilich profaifch, aber bie Beidnung Daelins, aus bem erften Afte, aus ber Tafche giebenb) er bat eine Spinnmaschine erfunden, bie ihn berühmt machen und infrer gangen Fabrifation einen neuen Schwung geben ann. - Und wie einfach ift feine Borrichtung! Bauoin bat mir bie Beichnung gegeben. Dente Dir, an ber Spinbel lauft fo quer über - (er zeigt es ihr mit ben gingern. ampft mit bem guße.) Ach Du verftebit bas leiber nicht, es t ein Unglud! - Aber biefe Erfindung wird Epoche tachen, fage ich Dir, es ift ein inbuftrieller Sieg, für ie Nation mehr werth, als bunbert gewonnene Schlach: m. - Rein ich fannte Savelin gar nicht bis zum beugen Tage, ich liebte ibn um feines eblen Bergens milm, bon beut' an aber verebre, bewundre ich fein Benie!

## Eugenie.

Und ich habe nichts errathen! Bon all' feinen Leim, feinen Arbeiten nichts! Und mahrend er Sag und lacht in Sorge und Arbeit fur uns fich erschöpfte, beschuldigte ich ihn bes Raltfinnes, und verlor mich in mu-

Cantal.

Run, freilich, ja. - Mit Deinem Gerrn Cambert. Eu genie (fchlägt bie Schne vor Die Angen).

A6!

Cantal.

Der fich hier unterhielt Elegien zu beklamiren und Sternblumen zu zupfen, wahrenb havelin feine Schulsben bezahlte.

Eugenie.

Was fagen Sie?

Cantal.

Nun was ich fo eben gehört. Noch biefen Morgen hat Beinrich zwei Wechfel von Lambert vernichtet, bie, wenn fie in andre Sanbe gewandert waren, ihn arg in's Gebrange gebracht hatten.

Eugenie (ergriffen).

Ach, so viel Grofmuth! -

Cantal.

Ift fle Dir etwas Neues? Den Fabrikarbeitern Deisnes Mannes ift fle es nicht. Ich komme so eben aus einer Bersammlung ber Leute, ba habe ich von Havelin reben gehört! Meiner Treu, die Leute kennen ihn durch und burch — und find doch nicht mit ihm verheirathet.

Eugenie.

D!

#### Cantal.

Gleich nach Deines Mannes Abreise hatte sich bas Gerücht von seinem Fallissement verbreitet. In der Gesschäftswelt giebt es immer so gewisse intime Freunde, die, mit Thränen im Auge, recht rasch herum bringen, was unsern Kredit zerstört. Sobald es in der Fabrik bekannt wurde, sind Alle zusammengetreten, auf der Stelle, Kommis, Werkmeister, Arbeiter, Alle, und haben einsstimmig beschlossen, einen Tag in der Woche umsonst zu arbeiten, dis Havelin sich wieder arrangirt habe.

## Eugenie.

## D bie braven Menfchen!

#### Cantal.

Und weißt Du, mein Kind, was das heißt, wenn Leute, die mit ihren Familien von der hand in den Mund leben, den sechsten Theil ihres Erwerbes aufsopfern, bloß um ihren herrn zu behalten? Weißt Du, was das für ein herr seyn muß, der solche ausopfernde Anhänglichkeit erworden hat? — Zum henker, ich meine, in diesem Vorgange ist auch Poesie; mich wenigstens hat er wahrhaft erhoben. Und solch einen Mann soll man nicht lieben, nicht glücklich machen? Einen Mann, der solch eine Spinnmaschine erfunden hat? — Ich, siehst Du, seit den zwei Stunden, daß ich das Alles erfahren habe, seit ich weiß, was er gethan und gelitten hat — ich bin ganz außer mir — (bie Apranen bekämpsend) ich

mochte ihn - ach, mare er nur ba, bag ich ihm wenigftens um ben Gals fallen konnte!

## Eugenie (hingeriffen).

Ja, ja, er verbient alles Glud, alle Freuden biefer Erbe! Der Schleier fällt von meinen Augen und heinzichs eble, bescheibene Seele steht in all' ihrer Schönheit vor mir. Seine Augenden verbarg er, wie Andre ihre Lafter bergen; ach warum habe ich ihn nicht früher versstanden!

## Cantal (nimmt ihre Sanb).

Es ift noch Zeit, Eugenie, es ift noch Zeit wieber gut zu machen. Da warft verblenbet, unfinnig — werbe wieber vernünftig. Schlage bie Augen nicht nieber, ich will Dich an nichts erinnern, ich weiß von nichts — von gar nichts, als von Deiner Reue: heinrich verkannt zu haben, und Deinem Bunsche ihn glücklich zu machen. — Denn bas willft Du boch, nicht wahr?

Eugenie (fich in feine Arme werfenb).

## Dh, mein Ontel!

## Cantal.

But, gut. — Auf alle Weise bin ich zu rechter Beit hieher gekommen. — Nun aber keine Thränen mehr, keine Seufzer. Heinrich kommt balb zurud, empfange ibn, wie er es verdient.

## Eugenie.

Das will ich, bas will'ich, Ontel, mit aller Bartlichteit eines neu belebten Berzens. Jebe Regung feiner Seele will ich fortan theilen, er foll, er muß in meiner Biebe wieber gludlich und gufrieben fenn!

#### Cantal.

Bleib bei biesen guten Borfagen. Ich will nun janbeln für Beinrichs außere Lage, wenn es noch Zeit ft, sorge Du für ben Frieden seines Berzens. Kopf in Die Boh', mein Kind, ein guter Borsat giebt frischen Ruth, und rechte Liebe macht Alles gut. Auf Wieserfehn, mein Kind! (26.)

## Bierter Auftritt.

Eugenie, balb barauf Savelin.

## Eugenie.

Mein guter Ontel! wärft Du immer bei uns gewesen, eine Unbesonnenheit hätte mich hingeriffen, nie hatte ich beinrich migverstanden. Aber wir begehren gar zu lange von msern Wännern die ausmerksame Zärtlichkeit des Bräutisams, und schelten sie kalt, wenn wir nicht mehr ausschließich all' ihre Gebanken beschäftigen. — Und die Gorge um nich, um unfre Kinder konnte ich so misteuten! Ich vähnte, daß er mich nicht ganz verstehen könne und erkenne un, daß ich es nicht vermag zu ich m mich zu erheben. — doch er liebt mich, er wird mich — aber was wollte ein Abschiedsblid sagen? Wie viel weiß er von meiner

Unbesonnenheit? — Benn er erführe, daß ich Lamben geschrieben habe — schrecklich! — doch still, — ein Bagen halt, — das ist sein Schritt, — er kommt.

Savelin (tritt ein).

Eugente (eilt ihm mit offnen Armen entgegen).

Ah Du bist's!

Bavelin (gemeffen).

3ch bin's. - Baft Du mich erwartet ?

Eugenie (eingeschüchtert).

Beinrich, was meinft Du? (Lebhafter) D verhehle mir nun nichts mehr, ich weiß meshalb Du in Rouen warft.

Savelin.

Schon? — So weißt Du wohl auch, daß ich meinen Gläubigern Alles übergeben habe, was ich befaß. (Scharfer.) Aber ich war auch in Fleury.

Eugenie.

Bie ?

Savelin.

3ch hoffte Lambert bort zu treffen.

Eugenie (für fich).

Was meint er?

Savelin.

Doch ich tam zu fpat. Luise hatte ibm fcon Deinen Brief gebracht.

Eugenie (für fic).

D mein Gott!

#### Savelin.

Ohne Zweifel war bies die Antwort auf fein Billet, as er Dir im Stigenbuche gesandt hat — und bas ich & Ganben gehabt.

Eugenie (vernichtet).

Er weiß Alles.

#### Savelin.

D beunruhige Dich nicht, ich bin nicht gekommen Dir Borwurfe zu machen. In ber erften Stunde habe ch gelitten, — gelitten — oh! — Dann wollte ich 8 nicht glauben — mein herz, mein thörichtes herz vollte Dich vertheibigen, bis alle Umftände, alle Erinneungen zu machtig bagegen sprachen, und ich jest in fleury volle Gewisheit erhielt.

Eugenie.

Beinrich -

#### Bavelin.

D vertheidige Dich nicht, Du haft das nicht nöthig, Du hattest ein Recht mich zu verrathen, ich weiß. Kann ch benn die schwärmerischen Regungen Deines Gerzens verstehen und würdigen? Bin ich nicht ein Kausmann, in Fabrikant, ein Ziffernmensch? Konntest Du meiner 10ch gebenken, wenn Lambert da war? — (In sorniger Luswallung.) Lambert! — (Gesaft und bitter.) Und bas sind die Renschen, benen die Weiberherzen entgegen sliegen. D nein Gott! Bleichet Euer haar in Sorgen und Nachtsvachen, sehr redlich, treu und zuverlässig, seht Euer gan-

zes Leben an ein weiblich Gerz — und es kommt einer jener mußigen Träumer, mit bleichen Wangen und schmachtenben Bliden, prunkt mit Schmerz und Zerriffensheit — und bas Weib Eures Gerzens, in beffen Gut Ihr Alles hingegeben, Glück und Ehre, Freude und Frieden, Alles, Alles — sie verräth Euch!

#### Eugenie (entfest).

Heinrich, nein, bas ift nicht wahr! — Sore mich - Geinrich, Du mußt mich hören; ich bin nicht fo schulbig, als Du glaubst. Ich war verblendet, wahnsining, vergeffen hatte ich, wie treu und gut und ebel Du bift — meine Gedanken waren Dir untren, meine Fautasie, aber niemals mein herz. Nur Mitleib habe ich für ben Unseligen gefühlt —

#### Bavelin.

Und aus Mitleid gabst Du ihm Rendezvous hinter Deines Mannes Ruden? — Brauchteft Du Dich bes Mitleibs vor mir zu schämen?

Eugenie (unwillig auf fich felbft).

Ich war unstnnig, heinrich, unbesonnen und verstehrt habe ich gehandelt. (Weich) Du weißt ja, ich handle immer thöricht, wenn Du mir nicht rathst. Aber kannst Du mir meinen Frethum nicht verzeihen? — Heinrich, wende Dich nicht ab — (verzoeiseine) Deinrich — Du glaubst mir nicht?

## Savelin.

Rlage Dich allein beshalb an. Du haft in met-

nem Bergen bas Bertrauen erftidt, ich fann Dir nicht mehr glauben.

Eugenie (aufre fich).

Aber was habe ich benn gethan?

Bavelin (ungeftum).

Was Du gethan haft? — (Sich mäßigend.) Ich will es Dir sagen. — Du haft zwei Monate lang einen Mann in Deiner Nähe geduldet, der Dir von Liebe sprach; Du hast ganze Stunden mit ihm allein zugedracht, er hat Dir heimliche Briese geschrieben, Du hast sie besentworztet, hast ihm Zusammenkunste gewährt; als dieser Mann und verlassen wollte, hast Du ihn zurücknhalten gesucht — denn ich erinnere mich jetzt jedes Umstandes — und als er endlich abgereist ist, hast Du ihm nachgeweint! — Das ist's, das, was Du gethan hast — oder vielmehr das ist's, was ich davon weiß.

Eugenie (finkt auf ben Stuhl, an bem fie ftehn). Ob!

## Savelin.

Glaube nicht, daß ich mir verhehle, wie weit ich felber babei schuldig bin. Ich hätte Dich nicht bis heute schonen, ich hätte Dich zur Vertrauten meiner Sorgen machen sollen, das hätte Dich Deinen verführerischen Schwärmereien entriffen, im Kampfe gegen die Wirklichkeit wäre Dein herz wohl erstartt, und hätte sich mie vielleicht um so inniger angeschlossen, weil ich nicht glücklich war. Eugenie (begeiftert).

Bewiß, gewiß, bas hatte es!

Savelin (abweifenb).

3ch habe gefehlt, und ich bufe bafur. Aber weil meine Bartlichkeit Dir jeben truben Augenblick erfparen wollte, habe ich bafur verbient betrogen und befchimpft zu werben?

Eugenie (will reben).

Beinrich -

#### Bavelin.

D, Du weißt nicht, was Du mir bamit gethan! — Du haft nicht nur Gegenwart und Butunft meines Lebens gerftort, Du haft auch ben Zweifel in mein vergangnes Glud geworfen, haft meine theuersten Erinnerungen vers giftet.

## Eugenie (immer heftig weinenb).

Mein Gott, mein Gott! — Wenn alle meine Thränen, meine Betheuerungen Dir nichts gelten, wenn mich
nichts mehr vor Dir rechtfertigen kann — D bann ift's
ja beffer zu fterben! So können wir boch nicht leben, es
ift ja unmöglich!

## Babelin (gefammelt).

Du haft Recht, das ift auch meine lleberzeugung. — Da ich meinen Gläubigern meine Lage beklarirte, haben bie Gebrüber Arnaur mir fogleich die Leitung ihres Comptoirs in Philadelphia angeboten. Ich habe es ans genommen.

## Eugenie.

Du?

#### Savelin.

Meine jegige Lage rechtfertigt meine Abreise vor ben Augen der Welt, — laß Du keine andere Ursache versmuthen. — Dein Heirathögut ift gesichert, es wird für Dich genügen um still und sorglos zu leben. — Was die Kinder betrifft — (Eugenie stößt einen Schmerzenstaut aus) — ich lasse sie Dir — trachte, daß sie fromm und gut werden, damit, wenn sie einmal nicht glücklich sehn solle ten — denn die Glücklichen sind selten — sie doch versbienen es zu sehn.

Eugenie (wimmernb).

Sabe boch Erbarmen! -

Savelin (mühfam).

O unterbrich mich nicht, wir muffen zu Ende fommen. — So lange ber Onkel lebt, wird er Dir mit Rath und That — aber Du hörft mich nicht — Du weinft.

Eugenie (fchluchzenb).

Wie kann ich benn — (fie vermag nicht weiter zu reben). Savelin.

Und boch muffen wir in biefer Stunde alle Anordnungen besprechen, wir sehen uns zum letten Male.

Eugenie (auf ihn zu fturgenb).

Nein Du barfft nicht fortreisen — ober wenn Du reiseft, folge ich Dir — Du kannst mir es nicht wehren — ich habe ein Recht —

Devrient, bramatifche Berte. II.

Der Kabrifant.

Sabelin (fleht fle an).

Eugenie (bemuthig).

Nein, nein, ich habe kein Recht mehr an Dich, aber ich bitte Dich, auf meinen Knicen bitte ich Dich! — (Sie wirft fich auf beite Knice vor ihm nieber.)

Savelin.

Was thuft Du?

Eugenie.

So, fo muß ich jest zu Dir reben. Strafe meine Thorheit, wie ein Berbrechen, ich unterwerfe mich allem, was Du über mich verhängst, nur verstoße mich nicht von Dir! Geinrich, ich verlange Deine Berzeihung nicht, laß mir nur einen Schein von Hoffnung!

Sabelin.

Wieber biefe Ueberfpannung! - Steh' auf!

Eugenie (ergreift bie Sanb, mit welcher er fie erheben will).

Nein — versprich mir erft, daß Du mich nicht verlaffen willst. (Bebeck seine Sand mit Ruffen.) Du bift ungludlich und ich soll nicht bei Dir senn? — Ein Wort einen Blick nur! — Gott im himmel, wie kannst Du mich haffen und haft mich doch sonft so fehr geliebt.

Babelin (erfduttert).

Genug, genug!

Eugenie (mit einem Freubenfdrei).

Uh! Du weinft?

Bavelin.

3a, Unglüdliche, ich weine um unfer verlorenes

Glud! — D glaube nicht, bag biefe Thranen meinen Beschluß erschüttern können, mein Bertrauen zu Dir ift babin. — Ich verzeihe Dir, Eugenie, aber wir muffen scheiben! (Er will fort.)

Eugenie (fpringt auf).

Ein Wort noch -

Savelin.

Laf uns boch bie Qual biefer Stunde nicht nuglos verlängern. — Erinnere Dich, daß unfre Schmerzen uns nicht zur Ehre gereichen; darum verbirg Deine Thränen, wie ich die meinigen verbergen will — und wenn Du kannst seh glücklich! (Er wendet sich nach bem Cabinette.)

Eugente (eilt ihm voraus, ftellt fich vor bie Thur mit ausgebreiteten Armen).

3ch laffe Dich nicht, Beinrich!

Savelin (zwei Schritte von ber Thur falt und höflich). Ich bitte.

Eugenie.

Ah! (Sie weicht zur Seite, fclagt bie Sanbe vor's Gesicht und brudt fich in ben Winkel bicht an ber Thur).

Savelin (gepreßt).

Leb' mohl! (Er geht bicht an ihr vorüber in's Cabinet.)

Fünfter Auftritt.

Eugenie, balb barauf Lambert.

Eugenie (bie Arme finten ihr nieber).

Berloren! — Berloren! — (Sie kommt vor.) Kein Mittel ihn zu überzeugen, er glaubt mir nicht mehr, er verzgiebt mir und reift ab — ich bin verloren! Und niemand ist, der mich bei ihm vertritt, keine Stimme spricht für mich! (Sie hat das offene Fenster im Vorgrunde links ereicht, lehnt sich ermattet daran.) O könnten Mond und Stefine für mich zeuzgen, könnten sie ihm sagen, daß herz und Sinne nie von ihm verirrten, daß ich ihn nicht verrathen habe. — (Sie sährt zurück mit einem leisen Schrei.) Ha — täuscht mich das Mondenlicht? — Ein Mann schleicht zum Fenster heran — wenn er! — welch Geräusch? Er steigt das Spalier heraus — (Lambert erscheint im Fenster.) Lambert! — Entsfellich!

Lambert (fpringt in's Zimmer).

Eugenie!

Eugenie (mit gebampfter Stimme in ber haft ber Tobesangft).

Was wollen Sie, mein Berr, was wollen Sie?

Lambert (ebenfalls gebämpft).

Sie suche ich, wen sonft?

Eugenie.

Mein Mann ift bier.

Lambert.

3ch weiß.

Eugenie.

Und Sie wagen es? -

Lambert.

Hören Sie mich! — Ich wollte reifen, wie Sie es mir geboten, als ich Franz im Dorfe traf, und von ihm erfuhr, daß havelin meinen Brief gelesen hatte. Bei dieser Nachricht hatte ich keinen andern Gedanken, als daß ich Sie bem Borne ihres Gatten ausgesett zurudließe.

Eugenie.

Aber feben Sie nicht, bag Sie mein Berberben vollenben?

Lambert.

3ch fomme Sie zu retten.

Eugenie.

Sie?

Lambert.

Sie haben havelin's Vertrauen für immer verloren, er glaubt fich betrogen, bas verzeiht ein Mann niemals. Er wird Sie verachten, Sie werben in biesem hause nimmer Friede und Freude wiederfinden — Eugenie, retten Sie fich aus bieser hölle durch die Flucht.

Eugenie.

Flucht! (Das Gefprach ift nun rudfichtslos laut, man fieht bie Thur von Savelin's Cabinet sich bewegen , nach und nach wird er selbst immer sichtbarer.)

Lambert.

D klagen Sie mich nicht an, Sie zu biefem Aeußer= ften getrieben zu haben, Ihr Borwurf wurde meinen Muth lähmen, und ich bedarf feiner für Sie. Mein ganzes Dasehn weihe ich Ihnen zum Ersatz für bas, was meine Leidenschaft Ihnen geraubt hat, ich will gut mas chen, Eugenie, ich will, o folgen Sie mir! (Er nahert fich ihr.)

## Eugenie.

Rühren Sie mich nicht an! — Sie find entfetlich! — Was wagen Sie mir anzubieten? — Der Strafe für meinen Leichtsinn foll ich mich entziehen durch ein Berbreschen? Ich weiß, daß all mein Lebensglück dahin ift, ich weiß, daß heinrich's Jorn, seine Berachtung mich vernichten wird, ich weiß, daß sie mich unverschuldet treffen — aber niemals werbe ich seinen Namen beschimpfen! Welch ein Necht habe ich Ihnen gegeben, mein herr, mir solche entehrende Anträge zu machen, reben Sie, welch ein Necht.

## Lambert.

Das ewige Recht, mit bem bie Sympathie ber Bergen binbet! Eugenie, Sie wissen, wie ich Sie liebe —

Eugenie (ungeftum).

Aber ich liebe Sie nicht, mein Berr! Rie habe ich Sie geliebt! -

Lambert (betroffen).

Ah!

Eugente (fturmifc fortfahrenb).

Wann habe ich Ihnen hoffnung auf Gegenliebe gegeben? Durch welches Wort, burch welchen Blid? Re-

ben Sie! Schwärmerische Ueberspannung hat mich zu Ihnen gezogen, Ihre Neigung hat mir geschmeichelt, Ihre Schwermuth mich gerührt, vom Selbstmorbe wollte ich Sie abhalten, aber nie habe ich Ihre verbrecherische Liebe erwibert.

Lambert (verzweiflungsvoll).

Much hier getäuscht.

Eugenie.

Ich barf Sie nicht schonen, Ungludlicher, nicht einen Schimmer Ihres Irrthumes burfen Sie mit fich nehmen; ich muß vor mir selbst, ich muß vor Ihnen gerechtfertigt sehn. Ich liebe meinen Gatten, nur ihn, und wenn ich in meiner Thorheit ihn verkannte, so habe ich nun seine eble große Seele, fein schönes ftartes herz vollstommen erkannt, und liebe ihn nun mehr, mehr als in ben süßesten Stunden unfres ungetrübten Glückes!

Lantbert.

Graufame! -

Eugenie.

Run wiffen Sie Alles, eilen Sie hinweg! (Bittenb.) Machen Sie mein Unglud nicht größer! Beinrich kann Sie sehen, er wurbe ein neues Verbrechen argwöhnen.

— (Dringenb.) Im Namen bes Allbarmherzigen fort! fort! (Sie treibt ihn nach ber Mittelthur, havelin fturzt ans bem Cabinett, vertritt ihm ben Beg.)

Eugenie (fchreit auf).

Jefus !

# Sechster Auftritt.

Eugenie. Lambert. Savelin.

Savelin (nach einer Raufe, in welcher er bem befturgten Sambert feft gegenüber fieht, ju Gugenien).

Barum erschrickft Du? — Ich habe Alles gehört (reicht ihr bie Sanb) Du bift mein liebes Weib!

Eugenie (wirft fich auf feine Sanb, bebedt fie mit Ruffen).

Ab!

Sabelin (gurudgehalten).

Ich habe mich ber Rudfehr bes herrnzu freuen, benn ich verbante ihr bie Erkenntniß ber Wahrheit, bie Ruhe meines kunftigen Lebens. (Beniger masig) Schon fürchtete ich, er werbe schwer zu finden sehn, und bennoch — hatte ich mit ibm zu sprechen.

Lambert (mit gefenttem Blid).

3ch muß Deine Bormurfe ertragen.

Savelin (hat fich von Eugeniens Sanb freundlich Losgemacht, fie ift weiter vor und von ben Mannern hinweggetreten).

Bormurfe? Weshalb? Weil Sie versucht haben eine Frau zu verberben, die unter der Gut Ihrer Ehre hatte stehen follen? Weil Sie meine Gastfreundschaft mit Schimpf und Schande vergelten wollten?

Lambert.

Bavelin !

#### Savelin.

Aber Ihres Gleichen fucht ja einen Ruhm in folden geiftreichen Nichtswürdigfeiten.

Lambert (fabrt auf).

Savelin! - (Gemagiat.) Ber fo viele Bortbeile über feinen Gegner bat, follte fie nicht migbrauchen.

#### Savelin.

Es ift mabr. - Inbem er ju Gugenien tritt, bei ihm vorübergebend, halblaut.) Erwarten Sie mich am Gartenhause, ich bringe Waffen. (Laut in formeller Soflichfeit.) Berlaffen Sie une, mein Berr.

Eugenie (für fic, rasch). Was sagt er ihm? Lambert.

Sie wollen es ? (Er verbeugt fich, will fort.)

Eugenie (haftig).

Lambert, Sie bleiben! - (Sie tritt zwifden Beibe.) Bas habt Ihr vor? - Ihr wollt Euch fchlagen, ich weiß es -

Savelin.

Nicht boch -

Ja, ja, laugne nicht. - Du glaubft mir, Beinrich, Du liebst mich wieber, was foll ber Zweikampf jest? Davelin (winkt Lambert mit einer Ropfbewegung, ju gehn, biefer will fort).

Eugenie (fturzt auf Lambert zu und ergreift ihn beim Arm). Sie bleiben, Lambert! Sie schwören hier zur Stelle jebe Feindschaft gegen heinrich ab —

Bugleich und febr rasch Dadame, nicht ich begehre biesen — Gavelin. Eugenie, ich befehle Dir —

Eugenie (aufer fich).

Rein, nein! nein! Es barf um mich kein Blut fliegen. Mir gehort Dein Leben, Heinrich, mir, Du mußt es mir laffen, (fich an feinen Sale nammernb) ich habe ja fo viel baran wieder gut zu machen!

## Siebenter Auftritt.

Borige. Cantal.

Cantal.

Was giebt's benn hier?

Eugenie.

Belfen Sie mir, Ontel, fie wollen fich fchlagen.

Cantal.

Ei das werden fie bleiben laffen.

Lambert.

Madame, ich schwöre Ihnen, bag Ihres Gatten Leben mir heilig ift.

#### Cantal.

Und ich glaube Ihnen bas, mein Gerr. An Ihrem bergen habe ich nie gezweifelt, nur Ihr Kopf ift ein wesig überspannt. — Berzeihen Sie meine Freimuthigkeit. 3u Swelin.) Und wollten Sie einen Mann angreifen, ber ich nicht vertheibigen würbe? Bollen Sie einem junen Menschen mit seinem Leben die Gelegenheit nehmen, eine Zugendsehler wieder gut zu machen? Und soll burch fuer Duell die ganze Welt erfahren, was hier vorgegansen ift?

Savelin (für fich).

Es ift wahr.

Cantal (zu havelin und Eugenie).

Ich febe Ihr fend versöhnt, send glücklich, was wollt hr mehr? — Allons mein Freund, fort mit den Rachesedanken, ein ebles herz weiß zu verzeihen.

Lambert (tief erfchuttert.)

3ch banke Ihnen, mein herr, für Ihr Bemühen, ber ich verbiene Geinrich's Bergebung nicht. Laffen Sie tich mit feiner Berachtung belaben von bannen gehen, 3 foll eine Zeit kommen, ich schwöre es, wo Sie Alle tich wieder achten werben. (er geht.)

Cantal.

Brav, junger Mann, bas heißt wohl gesprochen ! Gavelin (ruft ihm nach).

Alfred!

Lambert (bleibt in ber Thure fteben).

#### Der Fabrifant.

Gavelin (ftredt bie Sanb nach ihm aus). Wir verachten Dich nicht.

Lambert (ftürzt ein Baar Schritte auf Gavelin zu, als wollte ar bie Sand ergreifen, halt inne, bebeckt die Augen mit der Sand, winkt bann zum Abschiebe).

Gott fen mit Euch! (umb eilt ab.)

Letter Auftritt.

Borige, ohne Lambert.

Cantal (gerührt).

Der hat eine Lection bekommen für fein ganges Leben.

Eugenie.

Mein engelguter Mann! (Umarmung.)

Cantal.

Nun aber haben wir etwas mit einander. Was ift bas, Savelin, Sie find ruinirt und sagen mir nichts bavon?

Savelin.

Ich wollte Sie nicht —

Cantal.

Sie erfinden eine Maschine, die Sie vielleicht zum Millionair macht, und suchen wohl einen andren Affocié dazu als mich?

#### Bavelin.

# 3ch habe ben Plan aufgegeben -

#### Cantal.

Nicht boch, bas leibe ich nicht, solch ein Gewinn muß in der Familie bleiben. Ihre Erfindung ift sublim! Diese einfache Vorrichtung — diese — (Nimmt ihn beim Kopf und tüßt ihn.) Mensch wo hast Du den Einfall her? — Ich habe mich, ohne Sie zu fragen, zu Ihrem Compagnon erklärt, und bereits Baudoin mit den nöthigen Vonds nach Rouen geschickt, um all Ihre Anordnungen rückgängig zu machen.

#### Savelin.

Das darf ich nicht annehmen, Sie wollten fich zur Ruh fegen -

#### Cantal.

Dummes Zeug! ich war nicht gescheut. Ein Strumpf= wirfer wie ich muß hinter bem Comptoirtische sterben. Mein Glück will ich machen mit Ihnen. Zum henker! wollen Sie mich baran hindern?

## Savelin.

Ich sehe wohl, ich muß mich Ihrer Großmuth ge- fangen geben.

## Eugenie.

Ja mein Onkel, bleiben Sie bei uns, fenn Sie unfer Schutzengel.

## Der Fabrifant.

## Cantal.

Euer Schutzengel? nun ja, anstatt ber Flügel will ich bas hauptbuch und bie Strazze über Euch halten, und hier, (auf's herz beutenb) hier könnt Ihr zu jeder Stunde ein immenses Kapital von treuer Liebe finden.

(Der Borhang fallt.)

# Die Kirmeß.

Romische Oper in einem Aufzuge.

1831.

## 🥦 ersonen.

Anton.

Sans.

Suechen.

Ihre Mutter.

Der Gerichtevogt.

Der Schenfwirth.

Bauern und Bauerinnen , Mufifanten , ber Gerichteschreibet, zwei Buttel.

Das Coftum bezeichnet Sub-Deutschland und bas 18te Sahrhunbert.

## Erfte Scene.

Landliche Gegend. Im hintergrunde ber Kirmesbaum mit großer bunter Krone. Bur Seite die Schenke, mit grünem Kranz geschmuckt. An ben Tischen im hintergrunde figen mehrere Bauern und Bauerinnen. Im Borgrunde, auf ber Seite ber Schenke, an einem Alche, auf bem Kanne und Gläser, sigen Anton und hans. Auf ber andren Seite sitz ber Bogt, vor ihm fteht ber Schenkvirth, mit abgezogener Muße, aus einer Kanne bem Bogt einschenkenb.

## Terzett.

Sans (zu Anton).

Erink aus! trink aus! ich schenke wieder ein, Du mußt mir heute fröhlich seyn. Denn Kirchweih ist nicht alle Tage, Drum laß auf morgen Noth und Plage.

Unton.

O laß, o laß! verschwende nicht ben Bein, Ich fann ja doch nicht fröhlich sehn. Wir kommt mit jedem neuen Tage Der alte Gram, die alte Blage.

Vogt (zum Wirth).

Ich schaff' es Euch noch einmal ein : Nicht zu verfälscht sey Bier und Bein, Und bag niemand am heut'gen Tage Sich über schlechtes Maaß beklage!

(Er halt bas leere Glas bin, ber Wirth macht einen Krapfuß unb ichenkt ein.)

Devrient, bramatifche Werte. II.

hart hergeht. Aber als ich den Stier gebändigt hatte, zu ihr trat und wie fie so blaß bastand, sie fragt: Du hast Dich wol recht erschrocken, Suschen? — sagt sie bloß: ,,ach nein", und zieht mir die Hand weg, dann kehrt sie kurz um, rust: ,,die Wilch kocht mir über" und rennt in's Haus. Gott's Donner! Indes der Stier mir sast die Nippen zerbrach, hätte die Wilch anbrennen können, das wäre ja schade gewesen!

Sans.

Aber Du legft bas anders aus.

Unton.

3ch lege es aus? - bag Dich ! - Bange Tage fonnte ich Dir Geschichten von ihrer Lieblofigfeit erzählen. Erft geftern Abend, als ich bas Beu einfahre, febe ich fie am Brunnen fteh'n und vergebens nach ber Brunnenftange langen. Der ichiele Zurgen tranfte bicht babei. Und fie ftebt und redt und redt bie Arme nach ber Brunnenftange und fann fie nicht faffen. 3ch 'runter vom Gaul und bin. Coll ich Dir helfen, Suschen? rufe ich ichon von Beitem, taum aber fieht fie mich tommen, fo bittet fie geschwind Jurgen barum und wie ich herankomme, fagt fie furgab : ,, bant' fcon, Jurgen bat mir fcon geholfen." Siehft Du, blog dag ich's ihr nicht thun follte, läßt fie fich lieber vom ichielen Jurgen belfen und thut bann freundlich mit ihm, wie ein Maifanchen. Blof mir jum Merger. Morbtaufendfapperment! 3ch mochte toll werben! (er fpringt auf.)

Dans (fteht auch auf).

Aber fo bore nur -

Vogt

(ift ichon fruber naber getreten, bat, ben Stod in bie Seite geftügt, gugebort).

Lagt ihn, Sans. Anton hat ganz Recht, und er follte bie einfältige Berson ganz und gar laufen laffen.

Anton (flutig).

Wie fo benn?

Bogt.

Das fragt Ihr noch? Weil sie Euch offenbar zum Narren hat. Aber bas hat sie von ihrer Mutter, bie hat es zu ihrer Zeit gerade so mit mir gemacht. Doch Ihr solltet Euch nicht so bei der Nase führen lassen, judicium proprium müßte Euch das schon sagen.

Unton.

Ich tenne ben nicht, von bem Ihr ba fprecht, aber fo wenig als ein Andrer braucht fich um mich zu bestümmern, und um Suschen gar nicht.

Sans.

Seht geftrenger Gerr Bogt, ein jeber hat seine Lieb-

Wogt (zu Anton).

Was find benn das für Reden? Ich fage ja, daß Ihr mit allem Fug und Recht auf die Dirne erboßt send, benn mulier taceat in ecclesia, b. h. das Frauenzimmer foll pariren und kein loses Maul haben, aber biese Suse Haberlein giebt ber Obrigkeit nicht einmal ben gehörigen Respekt. Erst neulich komme ich —

Unton:

3ch fage, bag niemand Guschen was Bofes nach: reben fann.

Vogt.

Da mögt 3hr Recht haben.

Unton.

Es ift ein ehrliches, braves Madchen.

Bogt.

Sut, gut, ich bin Eurer Meinung, aber es ift ein schnippisches, boshaftes Ding, auch barin habt Ihr Recht.

Unton (losblagenb).

Ich brauche gar nicht Recht zu haben, Ihr follt auch nicht meiner Meinung fenn und follt Suschen ungescholzten laffen!

Vogt.

Ift er benn toll geworben, ber Buriche? ich fage ja -

## Terzett.

Anton.

Richts follt Ihr fagen, Ich fann's nicht ertragen Suschen gescholten zu fehn !

Hans.

Laß Dir boch sagen. Solch ein Betragen Kommt Dir noch theuer zu stehn. R o g t. Welch ein Betragen! Wie auf's Maul geschlagen Läßt mich ber Bursche hier stehn. Berhöhnt mich ber Tropf?

Sans.

Er hat was im Ropf.

Vogt.

Berd' ich für'n Narren gehalten ?

Sans.

Glaubt mir, es bleibt beim Alten.

Unton.

Rranft Suschen mich gleich, Bas fummert's Euch? Laßt mir meinen Aerger allein Und mischt Euch nicht hinein!

Wogt (hebt ben Stod).

Will er wol ftille fenn!

Sans (halt Anton ben Munb gu).

Wirst Du wol stille fenn!

Unton.

Mag mir was ba will geschehn, Niemanb foll sich unterstehn Mir bas süße Kind zu schmähn!

Sans.

Kann man größ're Tollheit fehn ? Ja, Berliebten beizustehn Muß Einem wol die Luft vergehn.

Bogt.

So die Obrigfeit zu schmähn!

Warte Bursche, Du follft febn

Das fommt Dir noch folimm zu ftehn!

Sans.

Strenger Berr !

Vogt.

Der Grobian !

Ich will ihn -!

San s. Sört ihn nicht an.

Bogt.

Bafenfuß !

Sans.

Ihr wift, wie blind -

Bogt.

Großmaul Du!

Sans.

Berliebte finb.

Anton.

Ja ich behaupte es frei, Daß Suschen bie Beste im Dorfe fen!

> Reblich und fromm Fleißig und treu Berständig babei Bescheiben und gut Bon fröhlichem Muth —

Wogt (enblich losbrechenb).

Meinethalb fen fie ein Engel Mir ift's einerlei. Ihr aber fenb ein grober Bengel

- Damit ift's vorbei!

#### Anton.

Mag mir was da will geschehn, Niemand soll sich unterstehn Wir das süse Kind zu schmähn!

Sans.

Kann man größ're Narrheit sehn? Ja, Berliebten beizustehn Muß Einem wol bie Luft vergehn.

Bogt.

So die Obrigfeit zu schmähn! Barte Bursche, Du sollft sehn, Das kommt Dir noch schlimm zu stehn! (er läuft erboßt fort.)

# Zweite Scene.

Anton und Hans.

### Sans.

Sage mir nur, ob Du benn ganz und gar verrückt bift? Da haft Du nun wieder was Schönes angerichtet. Ob es wol erhört ift, ben herrn Bogt um nichts so vor ben Ropf zu ftogen. Na warte nur, ber trägt Dir's nach, Du wirft es merten, wenn Dein Streit um ben Kleeader zum Spruch kommt.

Unton (verzweifelt).

Er mag ihn mir absprechen, ich frage nichts banach. Meinetwegen mag Alles jum henter gehn, so halte ich

es nicht mehr aus! Ich werfe haus und hof bem Erften bem Beften an ben hals und gehe unter bie Soldaten! (geht heftig ein paar Schritte und bleibt bann finfter mit verschränkten Armen ftehn.)

### . Sans (tritt an ihn heran).

(Meinlant) Unter welche gehft Du benn? Unter bie Dus: fetier ober unter bie Sufaren?

Unton.

Beh, mir ift nicht fpaßig.

Sans (gepreßt).

Mir juft auch nicht. Ich wollte es nur wiffen, weil ich mich benn boch auch melben mußte.

Unton.

Du?

#### Sans.

Nun bas kannft Du Dir boch benken, bag ich nicht von Dir ließe. Bon Kindesbeinen an haben wir immer zusammengehalten, ich wüßte nicht, wie bas Dorf mir vorkame, wenn Du nicht brinne warest.

#### Unton

(fehrt fich gegen ihn, faßt ihn bei ben Schultern).

Du bift einegute, treue Seele, Sans ; wenn ich Dich nicht batte -

### Sans.

Nun was haft Du an mir, wenn Du nicht auf mich hörft? Sen boch nurnicht so unbändig, es kann ja noch Alles gut werden. Unton (ergeben).

So fage nur, mas ich thun foll.

Sans.

Nichts, als was jeber Andre thut, ber auf die Freie geht: Deinem Mabchen einmal gerade heraus fagen, wie Dir um's Gerz ift.

Un ton (nachbenflich).

Wenn ich's ihr nun fagte, ihr fo Alles fagte, und fie gabe mir eine fpöttische Antwort — Sans, ich — Sans.

Das thut fie nicht. Wenn Du es ihr gehörig vorbringft, fo geht es ihr gewiß zu Bergen.

Unton (bitter).

Gehörig vorbringen foll ich es? Ihr wol gar gute Worte geben? bas Jawort abbetteln? Lieber fterbe ich zehnmal.

Sans.

But, so will ich mit ihr reden.

Anton.

Du nun gar nicht, Du mischest Dich gar nicht hinein. Nicht wahr? Damit Du ihr so recht nach Gevatterart zurebest, mich herausstreichst sammt Sof, Bieh und Velb und bann die Sache um Gotteswillen zusammenbringst? Nein hans, Du bleibst ganz bavon. Wenn fie mich nicht von Gerzen lieb haben kann, so foll fie's bleiben laffen.

Sans.

Bum Benter, fie muß boch auf irgend eine Art er-

fahren, bag Du fie lieb haft. — Om ! (nachbentenb) Wenn Du nur einmal etwas Rechtes für fie thun konnteft.

#### Anton.

Sieh, ba trifft Du es. Tag und Nacht wünsche ich mir : fonnte ich nur einmal Gut und Blut fur fie einsehen —

Sans.

Siehft Du? Das muß fie erfahren.

Unton.

Das foll fie nicht.

Sans.

Solche Gelegenheit muß fich finben.

Anton.

Da fann ich lange marten.

Sans.

Bielleicht auch nicht. — Anton, bab' guten Muth. Eben heut haft Du vielleicht Gelegenheit, mit Suschen gerade heraus zu sprechen, versuche es. hilft es Dir nichts, wiffig) fo hilft Dir vielleicht was Andres.

Anton.

Was meinft Du bamit? Sans, bag Du Dich nicht in meine Liebschaft einmischeft!

Sans (lachenb).

Schon gut, schon gut, Du hast es schon einmal gefagt und ich bin nicht auf ben Kopf gefallen; ja, ja, Du sollst sehen, ich bin nicht auf ben Kopf gefallen. (will fort.) Anton.

Wo willft Du benn bin?

Sans.

3ch? — ich muß noch einmal zu Saus nachsehen, iber ich komme wieder, gewiß ich komme wieder, indeß nach' Deine Sache gut.

(er lauft fort.)

Dritte Scene.

Unton allein.

#### Lied.

Wohl benn, es fen, Heute besieg' ich die Scheu! Bie foll ich die Rede wählen Daß sie in die Seele dringt? Berd' ich nicht den Ton verfehlen, Der ihr herz bezwingt? Rein ich kann es ihr nicht sagen, Und doch kann ich's nicht mehr tragen, Was mein herz beschwert!

Doch muß es fepn, Länger nicht darf ich mich scheu'n! Muß ich das Gefühl ihr nennen Bas so unaussprechlich ift? Sieht sie's nicht im Auge brennen Bas kein Wort ermißt? Rein ich kann es ihr nicht fagen, Und boch kann ich's nicht mehr tragen, Bas mein Gerz beschwert! (er geht hinter bie Schenke ab.)

### Bierte Scene.

Suschen und ihre Mutter treten von ber andren Seite auf. Mit ihnen noch mehr Bauern und Bauerinnen , beren Ginige im hintergrunde an ben Tischen verweilen, die Meisten gehn in die Schenke.

Mutter.

3ft bas nicht Unton ber bort hingeht?

Suschen.

Ei nun freilich, wenn er mich fommen fieht, wendet er ben Rücken.

Mutter.

Run wenn er uns gefehn batte, mare er wol geblieben.

Suschen.

Euretwegen vielleicht -

Mutter (lachenb).

Nun ja, meinetwegen. Als ob Du nicht längst gemerkt hattest, um was es ihm zu thun ift.

Suschen.

Mutter redet boch nicht immer fo, es ift fein mahres Bort baran.

Mutter.

Es ware nicht mahr, bag er gang ernftlich um Dich freit?

Suschen.

Nun bas mare eine neue Art.

#### Lied.

Will Einer um ein Mabchen frei'n,
Da muß er fanft und freundlich sehn,
Das sind die Andren auch.
Sie bringen Straußer, bunte Bander
Und manche andre Liebespfänder,
'S ist wenigstens so Brauch.
Benn das die Andren thun,
Warum thut er's benn nicht?

Bor Liebchens Fenster steht bei Racht Ein rechter Freier auf der Wacht, Ein Blid entzückt ihn schon. Dann muß er beutlich sich bemühen Sie allen Andren vorzuziehen, Was hat man sonst davon? Das thun die Andren all', Nur er, er thut es nicht!

#### Mutter.

Run ich will seine Beise gerade nicht loben, aber Du fannst es doch gemerkt haben, wie schwer bas herz ihm ift um Deinetwillen.

### Suschen.

Das Gerz schwer? Ihm? — Ich sage Euch Mutter, er macht sich über mich lustig, benn wenn er einmal ein freundlich Wort gesagt hat, so kommt gewiß eine Grobheit hinterher.

#### Mutter.

Ja weil Du ihm immer so trogig antwortest, bag er wol toll werben muß. Er ift ein reicher Bursch und braucht fich bas nicht bieten zu laffen.

#### Sueden.

Ich bin ein armes Mabchen und laffe mir auch nichts bieten. Und follte ich arbeiten, bag mir bie Finger bluten, ich werfe mich feinem Burschen an ben Gale; am wenigsten bem Anton.

#### Mutter.

Nun wer verlangt benn bas? Aber ein freundlich Wort zu feiner Zeit —

### Suschen.

Eh' beiß ich mir bie Bunge ab, ehe ich bem ftolzen, halbstarrigen Menschen eine Splbe fage.

#### Mutter.

So recht. Wenn Du nur Deinen tollen Kopf burchfeten kannft. Gott weiß, ich forge Tag und Nacht um Dich und Du ftoßeft Dein Glück von Dir, bloß aus Laune und Muthwillen —

### Suschen.

Nun Mutter ich -

#### Mutter.

Auf diefe Art find ichon beffere Madchen, als Du bift, figen geblieben. Doch Du willft nicht hören. Aber wenn ich meinen Gram mit ins Grab nehme und Dich unversforgt zurudlaffen muß, bann wirft Du an mich benten und — (se meint).

### Su & chen

(lauft weinenb in ihre Urme).

So hört boch auf Mutter! — Ich will ja Alles thun mas Ihr wollt.

Mutter.

Nun nun, Du bift mein gutes Rind, weine nur nicht, ich meine es ja gut. Ich will ja nicht mehr bavon reben, wenn Du ben Anton nicht leiben kannft, so —

Suschen.

Das fage ich ja nicht.

Mutter.

Ma, du bift auch meingutes Kind. Sep einmal aufrichtig, mir kannst Du es ja sagen, — bist Du bem Anton qut?

Suschen.

Ach Mutter, Ihr mußt nicht folche bumme Sachen fragen, weiß ich es benn?

(verbirgt ihr Geficht an ber Mutter Schulter.)

Mutter (lächelnb).

Nu, nu, es ist ja schon gut. (fahrt ihr mit ber hand über vie Stirn) Der liebe Gott wird schon Alles fügen, wie es senn soll. Wenn Du nun heut Anton siehst, so sep nicht wieder so unfreundlich, hörst Du?

Suschen.

Nein Mutter, nein, ich will mir gewiß Muhe geben. Mutter.

Run fen wieder vergnügt, geh zu den andren Mabchen. (haucht ihre Schurze an und legt fie auf Suschens Augen) Daß Devrient, bramatifche Berte. II. nur niemand fieht, daß Du geweint haft. (Bust an Suschens Anzuge.) Und tanze nicht zu viel, horft Du? (Ropftifr bie Baden, nicht ihr zu und verliert fich im hintergrunde mit ben andren Frauen.)

Suschen.

Nun heute will ich boch auch gewiß recht freundlich seinn, wenn er nur — ach Gott, ba ift er schon! — 3ch hab's ber Mutter versprochen, — ich halte Wort.

Fünfte Scene.

Anton und Suechen.

Unton.

Da ift fle, ach und wie hubsch. Mun Muth gefaßt!

Duett.

Unton.

hab guten Tag, schon Suschen! Susch en (fehr freundlich).

Gi Anton, gruß Dich Gott!

Anton.

Ein schöner Tag ift heute.

Sueden.

Recht wie jum Beft beftellt. Das lodt auch alle Leute.

Unton.

Man trifft fich, wie bestellt.

Nicht wahr?

323

Suschen (flutig).

Die beftellt? (nachgiebig) Nun ja,

Benbe.

Das Fest lockt alle Leute Man trifft fich, wie bestellt.

Unton.

Es winft mit grunem Rrange

Der Rrug ben Alten hier.

Suschen.

Die Jungen stellen sich jum Tanze Anton.

Sag', tanzest Du mit mir ?
Su & ch en (verlegen).

D ja!

Anton (empfinblich).

D ja?

Suschen.

Wenn Du nicht eine Beffre weißt -. Anton (lauernb).

Wie fagft Du? — Beffre? — und bas heißt? Su & ch en.

Gi nun, es giebt ber Mabchen mehr.

Unton (bitter).

Fallt Dir ein Borwand schwer, Den Tang mir abzuschlagen?

Bemuh' Dich nicht zu fehr,

Du fannst es grab' heraus mir sagen.

Beibe.

Mein { er fle ift boch unerträglich,

21

Wahrlich, es ift ganz unmöglich, Daß wir jemals uns verstehn.

Unton.

Das Du auch heut mich franken wurbeft, Das hatt' ich nicht gebacht.

Da Du bei bem Willfommen

So holb und freundlich mir gelacht.

Suschen.

Das ift nicht wahr! — Auch wußt' ich nicht weswegen. Ich komme niemand freundlicher entgegen, Als für ein Mädchen sich geziemt.

Anton.

Das läugneft Du? — Run meinetwegen, Es ift auch gar nichts bran gelegen, Ich habe Deiner Gunft mich nie gerühmt.

Beibe.

Nein { er } fle ift boch unerträglich, Bahrlich, es ift ganz unmöglich, Daß wir jemals uns verstehn.

Suschen.

Ift bies bie Luft bes heut'gen Tages? Das hatt' ich nicht gebacht. — Mein Du bift zufrieden, Benn Du Dich luftig über mich gemacht.

Unton.

Das ift nicht wahr! — Nur Du, Du suchst ben Streit Du bist es, die ihn jeden Cag erneut, Wir ist er herzlich leib.

Suschen (gutmuthig).

Mein Gott, Du weinest ja -

#### Unton.

Ich? — weinen? — hahaha! Borüber benn? — bas möchte ich wol wiffen, Bielleicht weil ich bas Lachen mir verbiffen, Denn lachen muß ich über Dich!

Susch en (aufer fich).

Ich bin Dir lächerlich? D war' ich boch ein Mann, Dag ich mich rachen fonnte!

Beibe.

Nein die Qual ist unerträglich, Jede Sühne ist unmöglich, Ewig bleiben wir entzweit!

Beibe gehn zu verschiebenen Seiten nach bem hintergrunde. hier tomnen bie Bauern aus ber Schenke wieber. Glafer und Rruge schwingenb, auchzen fle laut die Neuankommenben begrußend, welche zugleich mit ihnen von der andren Seite auftreten, biese erwibern ben Juchschrei.)

### Bauernchor.

Heißa, heißa! Immer munter! Heute muß es luftig gehn. Ohne Sorgen, brauf und brunter, Wer wird auf die Zeche fehn.

He juchhe!

Bur Kirmeß muß man luftig fenn De juchhe!

Der Birth ichenft wieber ein! (fie fcutteln fich bie Sanbe, trinten fich ju u. f. w.)

herr Gevatter, Ihr follt leben! Stoßt mir nur 'mal herzhaft an, Frau Gevatt'rin auch baneben Und die ganze Sippschaft bran. He juchhe! Bur Kirmeß muß man lustig senn He juchhe! Der Wirth schenkt wieder ein!

# Sechste Scene.

Mustanten treten im hintergrunde auf, von hans angeführt, ber ein weißes hemb über feinen Rleibern trägt, eine weiße spite Mute, falfche Nafe und 3widelbart, eine turze bunte Kahne in ber hand.

Seht die Musikanten kommen, Frisch ihr Bursche, stellt euch her. Eure Mädel hergenommen Balzet los, die Kreuz und Quer! Se juchhe! Bur Kirmeß muß man lustig sehn Se juchhe! Serr Wirth, schenkt wieder ein!

(Der Chor ber Bauern geht wieber in ben hintergrund, bie tangluftigen Bursche bleiben mitten auf ber Buhne und mustern bie Mabchen, welche sich langs ber Coullissen auf Bante und Schemel in eine lange Reihe sehen, Suschen ift unter ben Erften. Anton setz sich gegenüber an seinen Tisch, flüt ben Ropf in die hand. Die Musstanten find mit hans mitten im Borgrunde stehn geblieben.)

San 8

(gu ben Musikanten, heimlich).

Run vergeßt nicht, was wir abgerebet haben. Daß Ihr nur Jedem fagt: ich gehöre zu Euch, versteht Ihr? Ihr wißt, was ich Euch bafür versprochen habe. Gelingt mein Spaß, so schenke ich Euch noch etwas obenein: (Da bie Musikanten mit Reverenzen bie Hute abziehn.) Behaltet boch bie Deckel auf, Ihr verrathet mich ja, fort auf Euren Plat! (Sie nehmen bicht an ber Schenke Plat, auf Tonnen und Aldhe grotest gruppirt.) Ich könnte mich tobtlachen, daß das ganze Dorf mich nicht kennt; o ich will mir prächtigen Spaß maschen. Wenn bas Glück gut ift, so kuple ich dem Anton sein Wähchen noch vor dem Abendläuten. Es ist boch ein rechtes Glück, wenn man gute Einfälle hat. (Er geht zu ben Musikanten.) Holla! Frisch Kameraden, die Kiedeln gestimmt, damit wir zum Walzen kommen. (Diese kangen an ihre Insprumente zu stimmen, was bis zum Beginn des Walzers dauert. Einige Bauerbursche treten zu Anton, der Nächste schliegt ihn auf die Schulter.)

Einige Burfche.

horft Du nicht auf, Dich mit Grillen zu plagen? Rimm Dir ein Mabel und tange voran.

Unton.

Eine schon hat es mir abgeschlagen, Ich habe für heute genug baran.

Die Burichen.

Wer that es?

Anton.

Ber anbere ale Suschen fann's fenn? Ber lebt mir noch fonft fo zu Aerger und Bein! (er fpringt auf und geht nach bem hintergrunb.)

Ginige.

Die here! fie hort boch nicht auf, ihn zu qualen. Und re.

Sie meint wol, es konnt' ihr an Tanzern nicht fehlen.

Einige.

Sie mußte nur einmal figen bleiben, Dann wurde fie's hintere Dhr fich fchreiben.

Unbre.

Richtig, es forbert fie Reiner auf, Wir seinen 'nen tuchtigen Trumpf barauf. (Indef treten noch einige Bauern hinzu, alle schielen nach Suschen hinüber.)

2111e.

Warte nur Spröbe, Sen Du nur schnöbe,

Theile nur Rorbe aus, wenn Du noch fannft. (unter einanber.)

Ein Sundsfott, wer heute mit Suschen tangt!

(Zest fangen bie Mufikanten ben Walzer an. Die jungen Buriche geben zu Zweien und Dreien über die Buhne zu ben Mabchen, fordern fie auf und treten im hintergrunde mit ihnen an. Suschen bleibt allein figen. hans floßt mitten auf der Buhne seine Fahne mit dem Stachel in den Boden, der Malzer dreht fich baherum, er selbst springt nedend im Kreise umber. Beim Trio walzen nur drei die dier Paare ohne Geräusch, Anton kommt vor, auf der Seite der Schenke.)

#### Unton.

hat fich für fie benn kein Tanzer gefunden? Wie sitzt fie da, verlassen, allein. Freilich, um mich hat fie's zehnsach verschulbet, Doch so beschämt, das soll fie nicht senn.

(Bahrend bes wieberkehrenben allgemeinen Balzets geht er zu Suschen hinüber, tritt hinter ihren Stuhl.)

Anton.

Du tangest ja gar nicht ?

Susch en (ohne fich umzusehn). Ich hab' feine Luft.

#### Anton. .

D wie bezwing' ich die tobende Bruft!
(er neigt sich zu ihr hinunter.)
Sieh nur, sie zischeln und lachen verstohlen,
Dem Spott zu entgehen, tanze mit mir!
Suschen.

Rur aus Barmherzigkeit willst Du mich holen?
Geh nur, ich will keine Gnade von Dir!
(Unton stampft mit bem Fuße und zieht sich zurud. Der allgemeine Balger rauscht wieder bei Suschen vorüber, manches Baar tichert, ba es in ihre Rabe kommt, sie halt heftig weinend einen Momen bie Augen mit ber Schürze bebeckt, schnell aber such sie flag zu fassen und gleichgultig zu scheinen. Der Balzer schließt, die Baare treten ab, hans zieht die Kahne aus der Erde, kommt vor.)

#### Sans (für fich).

Es geht Alles erwünscht, die Gelegenheit kann nicht beffer fenn. Jest muß fie nur noch recht geneckt und geärgert werden, Anton nimmt sich bann gewiß ihrer an und je weiter man bas treibt, je mehr muß es nüten; wollen sehn! (er geht zu ben Musikanten.)

## Suschen (für fich).

Wo bleibt nur die Mutter? Ich fige ja bier wie eine arme Sunderin. Gehe ich jest fort, so benten fie: ich ärgre mich, nein, und lieber will ich Alles ertragen.

### San 8

(fpringt mitten auf bie Buhne, fchwenkt bie Fahne).

Seba, holla! Aufgepaßt! Run kommt ein Sopfer nach ber neuften Art. Baßt auf! Es kommen gute Leh: ren vor, für alle Sorten von Frauenzimmern. (Der ganze Chor kommt aus bem hintergrunde weiter vor, hans ift in ber Mitte. zu beiben Seiten ftellen fic kaare zum Tanzan, welcher fcon von Einigen bei ber Wieberholung bes Refrains beginnt, banach ab allgemeiner wirb.)

#### Lied mit Chor.

Sans.

Bor allen guten Gottesgaben, Muß die Dirn' 'nen Burschen haben.

Sprobe Jungferlein

Das bebenket fein!

Euer pațiges Betragen

Muß bie Buriche all' verjagen.

Wenn Ihr alt und abgetafelt,

Wenn Ihr mit bem Ropf erft wackelt

D bu liebe Beit!

Ja bann ift's Euch leib.

Drum habt Acht!

Senb fruh auf einen Mann bebacht

Juchheirafafafa! Sonst werd't Ihr ausgelacht!

Chor (lachenb).

Drum habt Acht u. f. w. u. f. w.

Wenn zum Tang bie Fiebler ichaben, Muß bie Dirn' 'nen Burichen haben.

Sprobe Jungferlein

Das bebenfet fein !

Sonst bleibt Ihr im Kühlen fiten,

Wenn die Andren selig schwigen. Mögt Ihr lauern, mögt Ihr kucken,

Mag's Guch in ben Fügen juden,

Eia heidibelbum!

Niemand scheert fich brum.

Drum habt Acht! Send früh auf einen Mann bebacht Juchheiraßaßaßa!

Sonft werb't 3hr ausgelacht.

Chor (lachenb).

Drum habt Acht u. f. w. u. f. w.

### Terzett mit Chor.

is chen (welche fich muhfam gleichgultig geftellt, bricht jest weinent aus).

> Rein , ich halt' es nicht mehr aus! Bo ift bie Mutter , ich muß nach Haus. (fle will über bie Buhne nach ber Schente zu.)

> > Sans (ihr ben Weg vertretenb).

Bleib boch, Schatzchen, wohin fo geschwind? Billft Du benn gar nicht tanzen mein Kind?

Suechen.

Laßt mich!

Sans.

Tangt benn Niemand mit ber Armen, Muß hanswurft fich noch erbarmen.

Suschen.

Laßt mich in Frieden !

Sans (faßt fie bei ber Sand, mit ihr zu tangen). D'rum habt Acht!

Send fruh auf einen Mann bebacht.

Chor (einstimment und tanzent).

Juchheiragagaga!

Sonft werd't Ihr ausgelacht.

Susch en (fich losreifenb).

Lagt mich, fonft nehmt Guch in Acht!

Sans (nedenb).

Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Das ift ein Huleganschen, bas ärgert sich so. (einige Weiber lachen, ber Chor sammelt sich um sie.) Der Schuster, ber macht ihr bie niedlichsten Schuh', Doch fehlt ihr noch immer ein Tänzer bazu!

Männerchor (lachenb).

Sufe, liebe Sufe, mas -

Anton (bricht burch bie Menge, reißt hans, ber wieber Suschens hanb ergriffen, von ihr hinweg. Bu ihm) Blagt Ihn ber bofe Feind?

(er fieht zornig auf ben Chor umber.) Bfui über Euch!

Ein Mabchen zu höhnen, Welch elenber Streich!

Chor.

Es war ja fo bos nicht gemeint! Sans.

Be mas ba! Die Dirn ift mein,

Hanswurft will auch einmal luftig fenn! (er will auf Suschen zu, Anton halt ihn ab, nach augenblidlichem Ringen entreißt er ihm bie Fahne, schlägt ihn mit bem Schaft.)

Anton.

Pad' Dich, tappischer Gesell, Sonst gerb' ich Dir bas Fell!

Hans.

Recht fo, recht, fo muß es gehn! Anton.

Freilich geht's, bas follft Du fehn.

Sans (fichernb). Hau nur zu! fen ja nicht blobe!

Das gewinnet Dir die Sprobe.

Anton (holi aus).

Foppft Du mich?

Sans.

Sau' immer gu!

Chor.

Anton, laß, gieb Dich zur Ruh!

Sans (lachenb).

Laft ihn boch, es geht ja gut, Er weiß nur felbst nicht was er thut.

Anton.

Ich weiß es nicht? Du follft es fehn ! (er fchlägt ihn.)

Chor.

Run genug, laß ihn boch gehn!

Suschen.

Anton, Anton, laß ihn gehn!

Anton (brohenb).

Und Jebem foll es fo ergehn, Der mir Suschen wagt zu schmahn.

Männerchor.

Dhoho! bas woll'n wir fehn!

Sans (fich ben Ruden reibenb).

Run hor' auf, jest ist es Zeit, Treib ben Spaß nicht gar zu weit.

Unton (holt wieber aus).

Bube! fpag' ich benn mit Dir?

Männerch or (bazwischentretenb).

Still! jest sollst Du Ruhe halten!

Anton.

Wer will mir befehlen?

Männerchor (zeigen bie Faufte).

Wir!

Denfft Du hier als herr zu schalten?

Anton (brangt Suschen mit ber Linten feitwarts. Sich fchubend vor fie ftellenb, fcwingt er ben Fahnenfchaft).

So kommt heran! Ich steh' Euch Allen. Ihr büßet jeden scheelen Blick! Und wer es wagt die Faust zu ballen, Bei Gott! dem brech' ich das Genick!

Chor.

Ift er toll? Er broht une Allen, Rafch ihm in ben Arm gefallen, Dann ift Ruh' im Augenblict!

Sans.

Fürwahr, jest muß er ihr gefallen, Die Balgerei macht noch fein Glud!

Suechen.

Mich zu schützen, broht er Allen. Anton, thu' mir's zu Gefallen, Lieber Anton, bleib' zuruck!

# Siebente Scene.

Inbem fle fich angreifen, tritt ber Bogt mit ben Butteln und bem Schreis ber unter fie.

# Bogt.

Salt! halt! Was giebt's hier? Friede! Im Namen unfres gnäbigen Gerrn! Was ift bas? Schlägerei auf ber Schlofwiese? Wer hat angefangen? 3ch will's wiffen! Wer hat ausgeschlagen? (auf Anton beutenb) Aha, ber hat ja ben Knüttel noch in ber Hand.

Der Schenfwirth.

Nun mit Vergunft, geftrenger herr Bogt, es war eben nichts. Anton Laube hat mit bem Fahnenschwenker ba etwas vorgehabt und wir wollten uns brein legen, bamit kein Unglück geschähe. Das ift Alles.

Mutter (fommt herbei, zu Suschen).

Aber Rind, mas ift benn hier gefchehn?

Vogt.

Anton Laube? — Seht boch einmal an! Ift ber berr auch so mit ber Fauft vorweg, wie mit bem Maule? Sans.

Ei lagt's nur gut fenn, er hat Niemand als mich geschlagen und bas macht nichts aus.

Bogt.

D nein, nein, lieber Bidelhering, bas macht febr biel aus. Rein, nein, guter hanswurft, Er foll Satiss faktion haben.

Bans.

3ch verlange aber gar feine.

Vogt (scharf).

Er foll aber boch Satisfaktion haben, fage ich 3hm! Sans.

Wenn ich nun aber geprügelt fenn will, wenn es mir nun Bergnügen macht.

#### Wirth.

Ja mit Bergunft, Em. Geftrengen. Das ift auch fo Sitte. Der Fahnenschwenker ift ja bloß beswegen ba, um zur Kirmeß Brügel zu kriegen.

### Vogt.

Send Ihr schon gefragt worden, Meister Knapphans?
— Wenn er Brügel haben will, so sollen sie ihm nicht vorenthalten werden, wozu wäre ich sonst da; aber niemand als die Obrigseit hat das heilige Vorrecht, Brüzgel austheilen zu dürfen. Obenein sind diese unbefugten Brügel im Bezirk des Schlosses ertheilt worden, das tostet doppelte Strafe. Schreiber, setz' Er sich! Es rührt sich niemand von der Stelle, Ihr sollt Alle vernommen werden! Zuerst nehmt einmal dem Malesikanten die Wasse weg.

(Anton lagt fich ruhig von einem Buttel bie Fahne nehmen, ber andre hat Schreibzeug aus ber Schenke geholt, ber Schreiber seht fich bamit an Antons Tisch.)

### Der Wirth.

Ach Ew. Geftrengen, es ift ja keine Baffe, es ift nur die kleine Fahne, die —

### Wogt (wild).

Bapft Euer Bier und kummert Euch nicht um Kriminalsachen! (er betömmt vom Buttel die Kahne, betrachtet sie) Hm, hm, ein ziemlich starker Knüttel, und das Gesetz sagt: Si quis aliquem fustibus percusserit — aber was ist benn hier? (ben Stachel am Kahnenstod bemerkend) Aha! —

bas ift keine Waffe, fagt Ihr? Da feht einmal her, was ift bas? Ein scharfes Eisen ift es, eine offenbare Morb- waffe.

Der Wirth und Anbre.

Aber Geftrenger -

Bogt.

Millionenelement! werbet ihr ruhig fenn! (er hebt bie umgekehrte gahne hoch) Ein ferrum acutum ift es, in morberischer Absicht innerhalb bes Burgbannes erhoben. Ein hochverrätherisches Berbrechen, wofür nach uralter, hochnothpeinlicher Salsgerichtsordnung dem Malesikanten die
rechte Hand abgehauen wird.

Suschen.

Berechter Gott!

Bogt.

Manus ei amputetur lautet ber flare Buchftab bes Gefeges und bavon weiche ich fein haar breit ab.

Mutter und anbre Frauen.

Ach Bott fteh uns bei! ber arme Denfch!

Sans.

Ei gestrenger Gerr Bogt, es ist ja Alles nur Spaß gewesen. (reißt Muge und Nase ab) Seht boch her, wißt Ihr nicht wer ich bin?

Chor (lachenb).

Ah feht ba, hans ift est! Das ift ein toller Spaß! Devrient, bramatifche Berte. II. Unton (erftaunt).

Sans, Sans! Bas ftellt benn bas vor? Mein Gott, und ich habe Dich fo geschlagen!

Sane.

Ja mein Seel', Du haft tüchtig zugehauen, aber fcab't nichts, es war gut gemeint.

Suschen (gur Mutter).

Bas foll benn bas bebeuten?

Sans.

Run Em. Geftrengen, nun feht Ihr boch, baß hier tein ernftlicher Streit war.

Bogt (ber wie verbutt ftanb).

D ihr höllisches Gefinbel! Denkt ihr die Obrigkeit hinter's Licht zu führen? Nun wollen fich die Bartheien vertragen, da es zur Gelb = ober verhältnismäßigen Leisbesftrafe kommen soll? D ja doch! Denkt das Bauerns volk, ich wäre bloß feiner Fünfgulden-Prozesse wegen wohlbestallter Gerichtsvogt allhier, und sollte mir einen merkwürdigen Kriminalfall aus der Nase gehn lassen? (zu Anton) Könnt Ihr den thätlichen Angriff läugnen?

Unton.

3ch läugne ihn nicht, er thut mir herzlich leib.

Vogt.

Ah, baran ift nichts gelegen. Genug, bag Ihr bas Attentat eingesteht. Schreiber nehmt es zu Protokoll, verfaßt ben Rapport an die gnäbige herrschaft, bamit ber Malefifant ungefäumt in ben Bauernzwang abgelies fert werben tann, von wannen fein Entrinnen mehr ift.

Suechen.

Mein Gott, fie find ja aber die beften Freunde! Mutter und Chor.

Ja wobl!

Bogt (mit erhobner Stimme).

Der Miffethäter ift flagranti crimine ergriffen worben, bas corpus delicti ift in meiner Sand und bag er seinen besten Freund hat umbringen wollen, macht sein Berbrechen noch schlimmer.

Sans und Chor (murrenb).

Nein das ift unerhört! Es so auszulegen — Bogt (schlägt mit dem Stock auf den Tisch). Ruhe sag' ich! Silentium!

### Aria.

Bogt.

Bok Clement! Wer muckft hier noch?

Den werse ich in's Hunbeloch!

Denkt Ihr in Eurem bummen Sinn

Daß ich zum Spaß Gerichtsvogt bin?

Wer raisonnirt,

Noch protestirt,

Wer querulirt,

Nicht Orbre parirt —

Wirb inhaftirt,

Strafe inquirirt,

Kura resolvirt,

Streng kondemnirt Und zur Strafe abgeführt. Denn wer die Obrigkeit nicht venerirt, Ber ihren Spruch nicht blindlings respektirt, Berdient, daß er den Galgen ziert.

Wer raisonnirt, Noch protestirt, Wer querulirt, Nicht Orbre parirt — Wird inhastirt, Straks inquirirt, Kurz resolvirt,

Streng fonbemnirt Und gur Strafe abgeführt.

Denn wer die Obrigkeit nicht venerirt, Wer ihren Spruch nicht blindlings respektirt, Berdient — daß ihn ein Willionentausenbombenbonnerwetten regiert!

#### Unton.

Gerr Gerichtsvogt, fagt nur rund heraus, was ich zu zahlen habe, ich werbe mich nicht sperren; aber treibt Eure Rache nicht weiter, als Ihr vor Gott und Mensschen verantworten könnt.

### Bogt.

Bon Gott ift die Obrigfeit eingeset, um fich an teinen Menschen zu kehren. Das Gefet spricht Euch bie Sand ab.

### Sans.

Ei folche alte Gefete gelten heut zu Tage nicht mehr.

### Bogt (geht auf ihn los).

Gelten nicht mehr? Naseweiß! pax publica anni domini ein tausend ein hundert und siebenundsunfzig galte nicht mehr? Ift nicht erst neulich, vor 200 Jahren, wie die Inschrift an der Schlosmauer bezeugt, dem Beter Andrees die Sand abgehauen —

Wirth und mehrere Bauern. Ja wahrhaftig, bas ift mahr, man kann's noch lefen. Sans (entschieben).

herr Gerichtsvogt, wenn benn Einer geftraft werben muß, fo bin ich es. Ich habe ben Streit angefangen, ich -

### Bogt.

Sut, gut, Ihr sollt auch gestraft werben, aber Einer nach dem Andern. (zum Schreiber) Ist der Rapport fertig? (zum Büttel) So trage Er ihn sogleich aufs Schloß und bringe Er mir die gnädige Resolution zurück. Indeß will ich die übrigen Zeugen und Malesikanten verhören. Nehme Er das corpus delicti mit, aber trage Er es, wie sich's gehört: das mörderische Eisen voran. (der Büttel geht.) Ihr aber (zum andern Büttel) legt Hand an den Bersbrecher, daß er nicht entwischt und bringt ihn bei Seite! (er setzt sich zum Tisch.)

Anton (zu hans, ber ihn nicht laffen will). Lag boch nur, lag, es wird so schlimm nicht werben.

Sans.

Rein , ich laffe Dich nicht; fle follen mich mit Dir gefangen fegen!

Bogt (zu Sans).

Bollt Ihr Euch ber Obrigkeit widerseten? Anton (wirb auf die andre Seite des Tisches, von Sans und Suschen abgesondert, geführt).

Suechen.

Herr meines Lebens, fie nehmen ihn wirklich gefangen!

Mutter.

Ach bu lieber Gott!

Sans (ju Suschen).

Ach wundert Euch nur noch darüber, Ihr fend boch im Grunde an Allem Schuld.

Anton.

Bans, wirft Du ichweigen!

Suschen.

3¢) ?

Sans (heftig).

Ber benn fonft? Eure Sartherzigkeit hat ben armen Jungen so bethört, daß er sich heut' mit dem Bogt überworfen, bloß um Euch zu vertheidigen. Ich habe mich
ja nur so ausgeputt, um Euch an einander zu bringen,
weil ich Anton's Gerzeleid nicht mehr mit ansehen konnte,
und nun

Suschen.

D mein Gott! mein Gott! bas überleb' ich nicht!

(fast zugleich

Anton.

Sans, rebeft Du noch ein Bort, fo find wir auf im= ter geschiebene Leute.

Bans (wilb).

Das werben wir ohnehin balb fenn, also ift mir jest lues eins. Sabe ich so lange Dummheiten gerebet, kann th auch wol was Gefcheubtes fagen!

Voat.

Run Sans Birtenfelb, in wie fern fend Ihr am btreite Schulb?

Sans (außer fich).

An bem Streite bin ich ganz allein Schulb, Ihr onnt mich nur gleich hängen ober köpfen laffen. Ich abe Anton gereizt, ihn zornig gemacht, habe mich ause: eputt, daß er mich nicht kannte, ich habe auch wol uerst geschlagen.

Anton.

Mein, bas haft Du nicht.

Sans (wuthenb).

Das habe ich wohl! — herr Bogt, ich versichre Tuch, ich habe ihm zuerst eine Ohrseige gegeben und venn Ihr's nicht glauben wollt, so thu' ich's gleich noch einmal! (er will auf Anton 108.)

Bogt (ftredt ben Stod bazwifchen).

Will Er mohl! Ift ber Rerl bes Teufels?

Sans.

Ja, ich will bes Teufels fenn! Ihr follt und mußt

mich in's Gunbeloch fperren, benn ich bin an Allem Schuld, weil ich ein Efel war und einen klugen Ginfall haben wollte. Berflucht feb meine Schlauheit, vermala- beit ber bumme Spaß, er macht meinen beften Freund zum Kruppel!

(Er reift bas hemb entzwei, wirft bie Kappe zu Boben und tritt fie mit Füßen.)

Boat.

Besessen seyb Ihr ganz und gar! — Die Sache wird immer verwickelter — mir wird ganz wirblicht. (feet auf) Millionenelement! wer ist benn eigentlich an bem Streite Schuld?

#### Rinale.

Susch en (welche fichtlich in heftigem innerem Rampfe bei bem Borgange war, tritt vor).

Ich bin's, ich allein, Alle Schulb ist mein,

Mein muß auch bie Strafe seyn!

Mutter.

Kind, was fällt Dir ein? Anton und Hans. Ha, was foll bas feyn? Bogt.

Ei fo fchlag' ber Donner brein! Jest will bie auch noch fchulbig fenn.

Cbor.

Sagt, was fällt nur Suschen ein? Vogt.

Das ganze Dorf wol ftellt fich noch, Will mit Gewalt in's Hunbeloch.

Ha wenn ihr benkt Es wirb euch geschenkt, Sollt ihr euch irren. Will euch schon kirren! Straks inquirirt, Kurz resolvirt, Streng kondemnirt Und zur Strake abgeführt!

Suschen (weinenb).

Eure Rache fürcht' ich nicht, Ja ich fag's Euch in's Geficht Ihr fend ein alter Bofewicht!

Chor.

Ha fürwahr, bas ist zu toll!
Wutter.
Suschen schweig, bist Du benn toll?
Bogt.
Ist ist bas Maaß ber Frevel voll,
(zum Schreiber.)
Bringt mir ben Bösewicht zu Brotofoll.

Anton (zum Bogt).

Achtet boch nicht, was fie spricht, Ich will meine Strafe leiben.

Han 8 (zum Bogt). Hört boch auf die Thörin nicht, Ich nur darf die Strafe leiden.

Suschen.

Rein ich weich' und wanke nicht, Anton foll um mich nicht leiben! Cbor.

Balb wird Alles fich entscheiben, Streitet boch nicht langer b'rum.

Bogt.

Ruhe! Still! Silentium!

Mir wird noch ber Kopf ganz bumm. (Er fest fich an ben Tisch und bleibt mit bem Schreiber beschäftigt, ohne bie Ausmerksamkeit auf sich zu ziehn.)

Unton (zu Suschen).

Soll ich mir benn auch Dein Mitleib Richt einmal erwerben können? Selbst die Luft, für Dich zu leiben Willst Du lieblos mir mißgönnen?

Suschen.

Anton, lieblos nennst Du mich? Laß mich unfren Zwist entgelten, Finde jeden Fehl an mir, Aber lieblos mich zu schelten, Anton, das ist hart von Dir! (se wischt sich mit beiben handen die Augen.)

Anton (eilt erschüttert zu ihr). Suschen, wie verkennst Du mich!

Mutter (nimmt Suechen in ben Arm).

Suschen, Rinb, erhole Dich!

Sans.

Ha was gilt's, jest beugt fie fich.

Chor.

Seht nur, fie ift außer fich!

Anton.

Schweige nur jest, Da Aller Augen auf uns fehn. Suschen (fich heftig von ihrer Mutter losmachenb). Rein aller Belt

Will ich es laut gestehn, Daß ich mich schwer an Dir vergangen, Daß ich Berzeihung muß erlangen, Ober nicht mehr leben kann!

(zum Bogt.) Benn ich bamit sein Unglud wenbe, Hier nehmet meine beiden Hanbe, Rühlet Eure Rache b'ran!

Unton.

Suschen, was foll bas bebeuten, Wozu will Deine Großmuth Dich verleiten?

Suschen.

D benke nicht fo gut von mir, Mein eignes Leben rett' ich ja in Dir, Denn wende ich von Dir nicht die Gefahr, Bin ich verloren ganz und gar!

Anton.

( Hor' ich recht? Ift es benn wahr?
Wutter und Chor.
Du Sie bergißt Dich ganz und gar!

Suschen.

Berftehft Du mich noch nicht, Du harter Mann? Siehft Du mich immer noch mißtrauisch an? Fühlft Du benn nicht, wie es mich zu Dir zieht (an seine Bruft fallenb) Und daß ich sterben muß, wenn Dir ein Leib geschieht?

Unton.

Du engelfüßes Rind, fo bift Du mein?

### Chor

D welch ein rührenber Berein. Die Engel im himmel muffen fich freu'n.

Suschen (von Antone Bruft zu ihm aufblidenb).

Sag' Anton, fannst Du mir vergeben?
Anton.

O fprich nicht aus, mein einzig Leben! Ich trage größre Schuld als Du. Gieb Dich zu Ruh,

Run lacht uns lauter Glud und Freude gu!

Vogt.

Soho! Es fcheint ihr habt vergeffen, Daß ich hier zu Gericht gefeffen.

Cbor.

Ach Eure Freude läßt vermessen Des harten Spruches euch vergessen!

### Suschen.

Nein wir bürfen nicht verzagen, Denn wir stehn in sichrer Hut. Treue Liebe lehret wagen, Lehret hossen und ertragen, Und mir sagt mein froher Muth: Alles, Alles wird noch gut!

Anton, Sans, Mutter und Chor. Nein wir wollen nicht verzagen, Stehn wir boch in Gottes Hut. Treue Liebe lehret wagen, Lehret hoffen und ertragen. Ja es bürgt ber frohe Muth: Alles, Alles wird noch gut! Anton.

Nun fo mag mein Urtheil fallen, Hier vor Allen

Menn' ich laut

Suschen meine Braut.

Berg und Hand gehoren ihr —

Bogt (springt auf).

Salt ba! Das verbitt' ich mir. Euer herz mögt Ihr verschenken, Da will ich nicht protestiren, Aber über Eure hand Könnt Ihr nicht mehr bisponiren, Albieweil und fintemalen

Allbieweil und fintemalen Sie ber Juftig verfallen.

Suschen (Antons Sand faffenb).

Nein man foll fie mir nicht rauben!

Anton.

Kind, wo ist Dein heitrer Glauben ? Noch bin ich frisch, noch bin ich frei-

hans.

Das bin ich auch und steh' Dir bei. Bir halten Stand, sind unsrer zwei, So leicht kommt man uns doch nicht bei! · (stell sich zu ihm, die Aermel kampssertig aufstreisend.)

Chor (aus bem Sintergrunbe).

Sabt Acht! Bir febn ben Buttel ichon!

Bogt.

Aha! Jest kommt die Resolution.

Silentium! Jest habet Acht,

Run wird bem Spaff ein End' gemacht. (Er empfangt vom Buttel ein verflegeltes Schreiben , öffnet es behutfam, laft einen Stuhl hinter fich, in bie Mitte ber Buhne ftellen, bie Buttel treten gu feiner Seite.)

Vogt.

Jest mertt wohl auf! Silentium!

In Chrfurcht fpist bie Ohren und fend ftumm !

Die Bute ab! Silentium!

Silentium perpetuum ! (fest bie Brille auf.)

(er lieft) "Anton Laube gahlt 20 Gulben,

Bei Strafe ber Grefution."

Cbor.

Er ift begnabigt , alle Roth ju Enb'!

Vogt.

Silentium! Morbtaufenbelement!

Denkt ihr bamit ift's abgethan?

Das Urtheil forbert nur voran,

Wie die Juftig gewöhnlich thut,

Erft bas Gelb und bann bas Blut. -

Jest fommt bas Befte, nur gemach!

(lieft) "Dem herrn Bogt laß ich infinuiren:

Mit fei — mit feiner" — Jest trifft mich ber Schlag!

(läßt ben Brief fallen, fintt in ben Stuhl gurud.)

Chor.

Bas ift bem herrn Bogt gefchehn?

Sans.

Still, laßt mich febn! (nimmt ben Brief auf unb

lieft) "Dem herrn Bogt laß ich infinuiren :

Mit feiner Albernheit mich nicht zu molestiren. (Der Bogt fpringt auf, mit einem Griff ben Brief zusammenballenb.)

Sans und Chor.

Beifa, ho, Anton ift frei,

Alles Unglud ift vorbei!

V og t (grimmig). Man thut sich moquiren, Will nicht mehr pariren, Mich nicht respettiren, Die hohe Obrigseit nicht veneriren.

Da muß ein Millionentaufenbbombenbonnerwetter euch regiren ! (lauft fort.)

Sans (zu Anton).

Siehst Du wohl?

3ch habe boch Dein Glud gemacht, Sat mir's auch Brugel eingebracht.

Juchheiraßaßaßa !

Das hab' ich gut gemacht!

Chor.

Buchheiragagaga!

Das hat er gut gemacht!

Unton (zu Suschen').

Ja, brohten mir nicht Schwerbt und Banben, Du hatteft nimmermehr gestanden, Daß mir Dein herz gehort. Run hast Du laut befannt Was Anbre leis gestehn.

Susch en\*\*).

Könnt ich Dir die Leiben sagen, Die ich Tag und Nacht getragen, Daß du mich verfannt — Nein ich sann es Dir nicht sagen. (sinkt an seine Brust.)

<sup>&</sup>quot;) Erinnerung an Suschens Lieb.

<sup>&</sup>quot;") Erinnerung an Antons Lieb.

Sans.

Ei vergeßt boch, was vergangen. Kannst Du bie Braut benn wohlfeiler verlangen, Für 20 Gulben ist sie Dir bescheert, Und die ist sie boch unter Brübern werth!

Sans und Chor.

Run fann man wieber luftig fenn Sejuchhe!

Auf Sochzeit fich und Rinbtauf freu'n Sejuchhe!

Das Brautpaar lebe hoch !

(Der Borhang fallt.)

Ende bes zweiten Banbes.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

GENERAL BOOKBINDING CO

Care

A 🛴

My Co

LITY CONTROL MARI



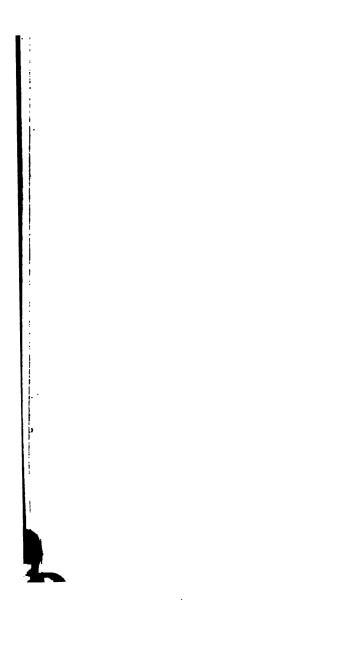

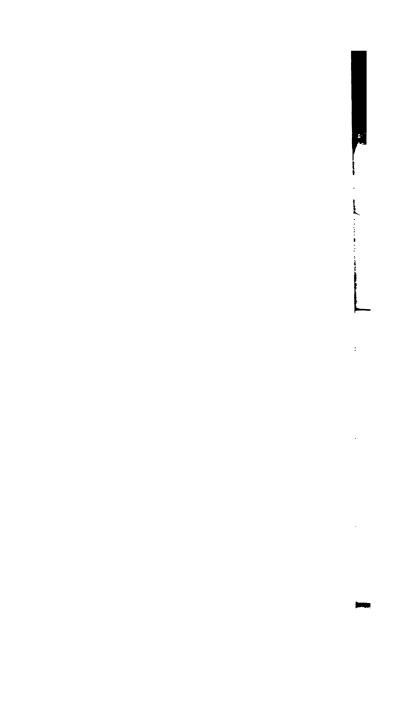





PT 1844 D2 1841 V.2

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

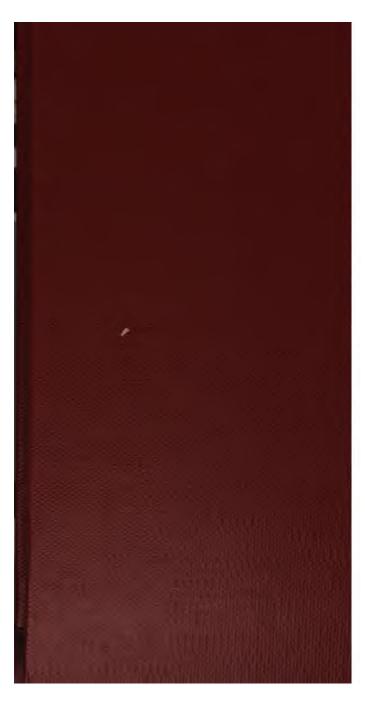